

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



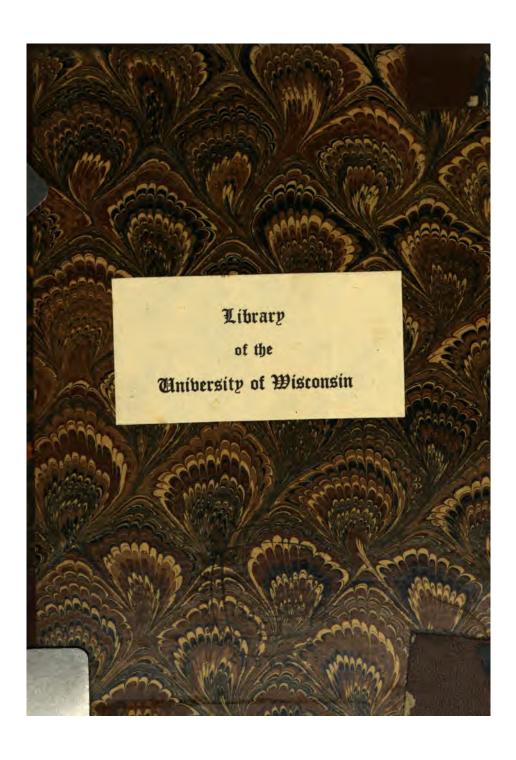

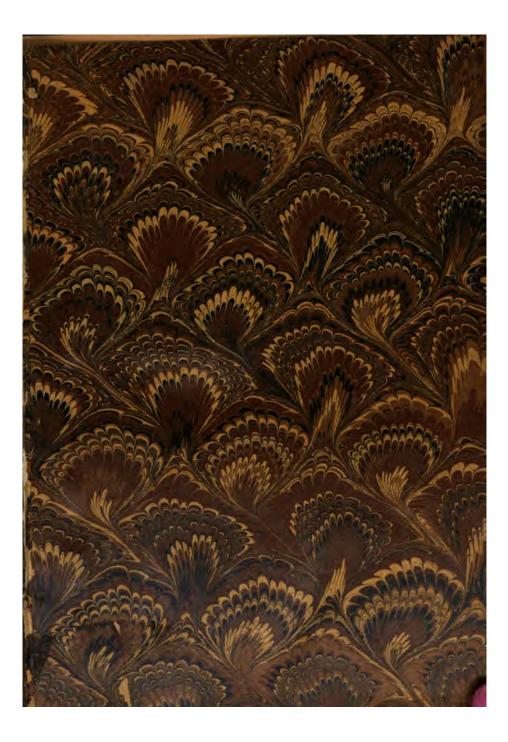

of Rivel



A -1293

Graf Bismarck und seine Ceute.

2.

# Graf Vismarck

und seine Ceute

während

# des Kriegs mit Frankreich.

Mach Tagebuchsblättern

100

D. Morit Busch.

Zweiter Band.



Dritte Auflage.

**Ceipzig,** Verlag von fr. Wilh. Grunow. L878.

Das Recht der Uebersetzung wird vorbehalten.



# Zwölftes Kapitel.

Steigende Sehnsucht nach der Entscheidung in verschiedenen Richtungen.



m die Mitte des November schrieb ich nach Hause: "Daß wir noch vor Weihnachten heimkommen, ist immer noch möglich. Manche halten es nach Leußerungen, die der König in diesen Cagen ge-

than haben soll, für wahrscheinlich. Ich indeß glaube nicht recht daran, obwohl es mit unserer Sache gut steht und Paris in drei oder vier Wochen wahrscheinlich nur noch Mehl und Pferdefleisch zu effen haben und fo wohl gezwungen fein wird, klein beizugeben, besonders wenn die dicken Kanonen Hindersins der durch Hunger mürbe gemachten Regierung zu rascheren Entschließungen verhelfen. Daß unser guter freund S. die Geschichte langweilig findet, ift begreiflich. Aber der Krieg wird doch eigentlich nicht deshalb geführt, um ihm und Bleichdenkenden zur Kurzweil zu dienen. So wird er recht thun, wenn er fich noch eine Weile in Geduld faßt, wozu ich ihm das Beifpiel unfrer Soldaten empfehle, die nicht wie er und andere Berrschaften in Berlin auf bequemem Sopha und bei vollen Schuffeln und Gläsern, sondern in Bunger und Dreck die Entscheidung abwarten muffen. Diese allweisen Bierbanke und Weinstuben Bufd, Graf Bismard und feine Ceute. II. 2. Huff. 1

mit ihrer ewig murrenden und nörgelnden Kritif find doch eine eigne Gefellschaft, lächerlich ungenügsam".

Darin lag ohne Zweifel einiges Wahre. Als sich aber die Pariser für längere Zeit verproviantirt zeigten, als hier angenommen worden, als die dicken Kanonen General Hindersins noch wochenlang stumm blieben, und als auch die deutsche Frage der gewünschten Lösung nicht entgegenrücken zu wollen schien, zog allmählich auch in das Haus auf der Rue de Provence Verstimmung ein, zumal die Gerüchte, daß unberusene hände den Beginn des Bombardements verzögerten, von Woche zu Woche bestimmter auftraten.

Wie weit diese Gerüchte begründet waren, muß ich dahin gestellt sein lassen. Sicher ist wohl, daß auch andere Gründe mitwirkten, wenn man nicht so schnell, als Viele wünschten, zur Beschießung schritt, und daß schon die Cernirung von Paris eine ungewöhnliche Leistung war. Ich schieße zur Erläuterung dessen dem Folgenden die Darstellung voraus, die Major Blume 1871 von der Sache gab.

Die Cernirung von Paris wurde, ehe sie thatsächlich ins Werk gesetzt worden war, von fremden Miltars geradezu für eine Unmöglichkeit erklärt, und diese Unsicht konnte schr ernsthafte Gründe für sich anführen. In Paris befanden sich, als die Einschließung beginnen sollte, fast viermalhunderttausend Bewassnete, darunter etwa sechzigtausend Mann Linientruppen und ungefähr hundertausend Mobilgardisten aus der Stadt und den benachbarten Departements. Linie und Mobilgardewaren mit Chassepotgewehren bewassnet, und welche Mängel auch die militärische Ausbildung dieser Truppen haben mochte, sie waren doch tüchtig genug, um hinter Wall und Graben sich zu vertheidigen und bei guter führung energische Ausfälle zu machen. Die Hauptenceinte von Paris aber hatte einen Umfang von vier Meilen, die Ver-

١

bindungslinie der forts ift sieben und eine halbe Meile lang, die von den deutschen Dorposten zu besetzende Cernirungslinie hatte gar eine Lange von elf Meilen, und die directe Telegraphenlinie, welche die Hauptquartiere der verschiedenen Urmeecorps mit einander verband, dehnte fich über nicht weniger als zwanzig Meilen Das deutsche Beer aber, welches am 19. September die Umschließung der Stadt ansführte, mar nicht ftarker als 122,000 Mann Infanterie, 24,000 Mann Kavallerie und 622 Befdute. Die Effectivftarte der einzelnen Ubtheilungen dieser Truppenmacht hatte fich durch die bisherigen Schlachten und Märsche sehr vermindert. Das Gardecorps gablte 3. B. nur noch 14,200, das fünfte Urmeecorps nur noch 16,000 Infanteriften. Die Cernirung war also in der Chat ein fühnes Unternehmen, weit fühner, als die frangosen selbst fichs in dieser Zeit vorftellten, und bei einiger Neigung gur Selbfterkenntnif muften fie fich jett fagen, daß fie wenig Urfache ju den überschwänglichen Ohrafen von glorreicher Dertheidigung ihrer. Hanptstadt gehabt. Dier Wochen lang fam auf jeden Schritt der ungeheuren Cernirungslinie nur ein deutscher Infanterift. Ullmählich ruckten dann das elfte norddeutsche und das erfte baierische Urmeecorps sowie die Ersatztruppen zur Completirung der zusammengeschmolzenen Cadres heran, mit dem falle von Strafburg murde die Bardelandmehr-Division frei, und so gewannen in der letzten Woche des October unsere beiden Urmeen vor Paris die Stärke von 202,000 Mann Infanterie und 33,800 Mann Kavallerie mit 898 Beschützen. Aber abgesehen von den bedeutenden Kräften, welche der Dorpostendienst und die nothwendige fortificatorische Derftarfung der Cernirungslinie in Unspruch nahmen, hatten diese Urmeen nun fofort ftarte Ubtheilungen abzugeben, um dem Belagerungsheere den Ruden frei zu halten. Die Zahl der unmittelbar vor der Stadt stehenden deutschen Cruppen wird infolge deffen schwerlich jemals mehr als zweimalhunderttausend Mann betragen haben.

Blume führt dann die Gründe an, weshalb nach feiner Unficht weder im September das Wagnif eines gewaltsamen Ungriffs auf Paris, noch später eine förmliche Belagerung unternommen worden ift. Don jenem ließen die fturmfreien forts und die fturmfreie Enceinte, welche die Stadt ichutten, absehen. für die Belagerung aber und selbst für den artilleriftischen Ungriff auf einzelne forts fehlte es, abgesehen von der Schwäche der gur Derfügung ftehenden Cruppengabl, vor Allem an einem entsprechenden Belagerungsparke. Die Beranführung eines folden ließ fich nicht eher bewerkstelligen, als nach dem falle von Coul und der Eröffnung des Gifenbahnbetriebes bis Nanteuil, also nicht vor der letten Woche des September. Nachdem die Gifenbahn aber bis zu jenem elf Meilen von Paris gelegenen Orte offen war, erschien als nächstes und dringenoftes Bedürfniß eine ausreichende fürforge für die Berpflegung der Cruppen. In der Umgebung von Paris fand man höchftens Weinlager, aber fonst feine nennenswerthen Vorräthe. Die Urmee lebte von der Band in den Mund. Refervemagazine mußten angelegt und gefüllt werden, und so mar die Berbeischaffung der Belagerungsgeschütze ju vertagen. Uber auch als der Cransport derfelben bis Mantenil möglich geworden, stand man noch vor großen Schwierigkeiten. Ungefähr dreihundert feuerschlunde schwerften Kalibers fammt fünfhundert Schuf für jeden derfelben, "als nothdürftige erfte Munitionsrate", waren elf Meilen weit zu Wagen "auf ichlechten Wegen" herbeizuschaffen. Die dazu erforderlichen vierradrigen fuhrwerke ließen fich in frankreich nicht auftreiben, und fo mußte man gulett aus Deutschland Colonnen von

Munitionswagen kommen lassen. "Durch diese und andere Schwierigkeiten" ist es nach Major Blume's Behauptung gestommen, daß selbst im December, als die Vorbereitungen zum artilleristischen Ungriff auf den Mont Avron und die Forts der Südseite getrossen wurden, nur ein Geschützpark von mäßiger Stärke vorhanden war, nämlich, wenn wir die 40 gezogenen Sechspfünder abrechnen, nur 235 Stück, darunter nahezu die Hälfte gezogne Zwölfpfünder. Mit diesen Mitteln ließ sich, wie Blume meint, schwerlich mehr als ein gewisser moralischer Druck auf die Stadt ausüben. "Aber mehr war auch nicht nöthig; an eine eigentliche Belagerung und den Ban von Parallelen zur Bezwingung der Forts brauchte man unter den vorhandenen Verhältnissen nicht zu denken".

"Um die Mitte des Januar waren gegen die Südfront von Paris 123 Geschütze in Chätigkeit. Dieselben warsentäglich zweisbis dreihundert Granaten in die Stadt, welche ausreichten, um die auf dem linken Ufer der Seine liegenden Stadttheile lebhaft zu beunruhigen und den größten Cheil der Bevölkerung daraus zu vertreiben. Der eigentliche materielle Schade war allerdings nicht erheblich; indeß konnte nach dem falle von Mezières die Unzahl der schweren Geschütze erheblich verstärkt werden, und dann gestatteten die Erfolge unser Batterien im Norden, einen entscheidenden Ungriff gegen Saint Denis vorzubereiten und von hier aus die nördliche Hälfte von Paris unter Leuer zu nehmen. Aber die Widerstandskraft der Stadt war bereits erschöpft. Bald nach dem letzten unglücklichen Ausfalle vom 19. Januar streckte sie die Wassen, und mit ihrem falle trat der Wassenstillstand und demnächst der Friede ein".

Mun kehren wir zur Mitte des Movember zurück und laffen das Cagebuch, soweit es möglich ift, weiter erzählen.

Mittwoch, den 16. November. Der Chef ift noch

immer unwohl. Man nennt als einige der Ursachen Verdruß über die Verhandlungen mit mehreren süddentschen Staaten, die wieder einmal stocken zu wollen scheinen, und über das Vershalten der Militärs, die ihn bei verschiedenen Gelegenheiten nicht um seine Meinung gefragt haben sollen, während es sich doch nicht blos um militärische Fragen gehandelt hätte.

Nach drei Uhr wieder bei den Offigieren der Sechsundvierziger gemesen, die soeben von den Vorposten wieder auf fechs Tage in den Hafen der Ruhe eingelaufen sind und sich deffen im Schlößichen bei Chesnay freuen. B., der nun wohl bald das eiserne Kreuz bekommen wird, erzählt eine hübsche kleine Unekdote aus den letzten Wochen. Bei dem Gefecht in der Machbarschaft von Malmaison hatten sie eine Bresche in einer Parkmauer passiren muffen, die aber noch jo boch gewesen war, daß er nicht, ohne den gezognen Degen abzulegen, darüber steigen konnte. In einiger Verlegenheit hierüber, fah er drüben einen Frangofen fteben, einen hübschen, ftrammen Burschen, der gefangen genommen und entwaffnet worden war. B. rief ihn herbei und bat ihn, ihm den Degen zu halten. Der Gallier that dieg lächelnd und gab ihm dann die Waffe mit verbindlicher Beberde guruck. In gleicher Weise half er dem hinter B. emporfletternden feldwebel. Natürlich hatten die Soldaten den jungen Mann, wenn er nur Miene gemacht hätte, den Degen zu behalten, niedergeschoffen. Aber die Gallier laffen sich, wie B. meint, jett gern gefangen nehmen. Doch durfe man sich das nicht mit Nahrungsmangel bei der Pariser Urmce erklären. Der neulich am Tage fregbeutel-Berlin gu den Dorposten bei La Celle desertirte Zuaven = Sergant habe fehr wohl= genährt ausgesehen. Alles hofft hier mit Ungeduld auf den Beginn des Bombardements, und Alle wollen mit Bestimmt= beit wiffen, daß es bisher unterblieben, weil hochstehende Damen sich für die Schonung der Stadt verwendet hätten. Heute hatte man bei ihnen — nach welchen Nachrichten oder Unzeichen, unterließ ich zu fragen — einen großen Ausfall der Pariser erwartet. Ich sage ihnen, daß ein solcher Versuch jetzt nicht mehr so viel auf sich habe, wie vorige Woche, da Prinz Friedrich Karl mit seinen Cruppen schon bei Rambouillet eingetroffen sei.

Bei Cische ist Graf Waldersee anwesend. Der Chef klagt wieder, daß ihn die Militärs nicht von allem Wichtigen in Kenntniß seizen. Nach langem Bitten erst habe er erlangt, daß man ihm wenigstens die Sachen schiede, die den deutschen Zeitungen telegraphirt würden. 1866 sei das anders gewesen. Da sei er zu allen Berathungen hinzugezogen worden. — — "Und so gehört sich's", schloß er seine Rede. "Es verlangt das mein Gewerbe: ich muß schon darum unterrichtet sein von den militärischen Vorgängen, damit ich zur rechten Zeit Frieden schließen kann".

Donnerstag, den [7. November. Delbrück, der zwei oder drei häuser von uns nach der Avenue de Saint Cloud hin wohnte, reiste heute, nachdem er noch mit uns gefrühstückt, nach Berlin zurück, wo der Reichstag eröffnet werden sollte. Beim frühstück ersuhr man auch, daß Keudell gewählt worden sei, aber bald wieder bei uns eintressen werde. Dorher hatte ich mehrere französische Ballonbriese durchgesehen, desgleichen eine Unzahl von Pariser Zeitungsblättern, u. U. die "Patrie" vom [0. mit interessanter Polemik Abouts gegen die Provisorische Regierung — ungefähr dieselben Gedanken, die neulich der "Ligaro" entwickelte, die "Gazette de France" vom [2. und die "Liberté" vom [0. Später schickte ich eine Uebersetzung des Briefes nach Berlin, den der Präsident der römischen Junta an die

lis

"Allgemeine Zeitung" gerichtet. Nachmittags hörten wir, daß Pring Friedrich Karl schon bei Orleans stehe.

Bei Tische find Ulten und fürft Radziwill Gafte des Chefs. Man erwähnt, daß das Berücht umlaufe, Baribaldi fei mit 13,000 feiner freischarler in Gefangenschaft gerathen. Der Minister bemerkt: "Das ware ja wahrhaft betrübend -13,000 franctireurs, die nicht einmal frangosen find, gu Befangnen gemacht - warum erschieft man denn gar nicht"? -Er beklagt fich dann wieder, daß ihn die Militars fo wenig um seine Unfichten fragen. "Da ist diese Kapitulation von Derdun 3. B.", äußert er, "zu der hätte ich gewiß nicht ge-Die Waffen nach dem frieden wiederzugeben verfprocen, und noch mehr, die frangofischen Behörden durfen nach Belieben schalten und walten. Das Erfte mag geben; denn da läßt fich im frieden ausmachen, daß die Waffen nicht guruckgeliefert werden. Uber das librement - da konnen wir ja in der Zwischenzeit nichts machen, wenn fie uns in allen Stücken zuwider handeln — thun, als ob gar kein Krieg wäre. Sie konnen gan; öffentlich jum Aufftand für die Republik auffordern, und wir können's ihnen nach dem Bertrag nicht verwehren". - -

Jemand spricht hierauf von dem Artikel des Diplomaten in der "Independance Belge", welcher die Wiederkehr Napoleons prophezeit. "Gewiß", bemerkte der Kanzler, "bildet der sich so was ein, wenn er ihn gelesen hat. Ganz und gar unmöglich ist das übrigens nicht. Er könnte mit den Cruppen, die er in Deutschland hat, wenn er frieden mit uns machte, zurücktehren. So was wie eine ungarische Legion im großen Stile neben uns. Er ist immer noch die rechtmäßige Regierung".

— "Er brauchte nach Wiederherstellung der Ordnung höchstens zweimalhunderttausend Mann zu ihrer Erhaltung. Die großen

Städte außer Paris mit Cruppen zu belegen, wäre nicht nothwendig. Vielleicht noch Lyon und Marfeille. Die andern könnte er dem Schutze der Nationalgarde überlaffen. Stünden die Republikaner auf, so bombardirte man sie". —

Es wird ein Telegramm über Eranvilles Qeuferungen in Betreff der ruffischen Erklärung bezüglich des Parifer friedens hereingebracht, und der Chef lieft es vor. Es heißt da ungefähr, Ankland make fich an, fich von einem Cheile des Cractats von 1856 loszusagen, lege fich aber damit das Recht bei, einseitig das Bange gu beseitigen, mahrend dief doch nur der Gesammtheit der Unterzeichner gutomme. England fonne ein foldes willfürliches Derfahren, daß die Bultigfeit aller Derträge in frage stelle, nicht dulden. Es feien für die Bufunft Complicationen zu fürchten. Der Minister lächelt und sagt: "Zukunftige Complicationen! Parlamentsredner! Getrauen fich nichts. Der Con liegt auf guffünftig. Das ist die Urt, wie man fpricht, wenn man nichts zu thun gedenkt. Nein, von denen ift nichts zu fürchten, wie vor vier Monaten nichts von ihnen zu hoffen war". — "Hätten die Engländer zu Unfang des Krieges zu Napoleon gesagt: Krieg is nich, so wäre das jetzt nicht gekommen". - - Nach einer Weile fahrt er fort: "Man ift immer der Meinung gewesen, daß die ruffische Politik eine ganz ausnehmend schlaue ware — voll Winkelzuge, Schliche und Kniffe, das ist aber nicht mahr". -- - "Wenn sie unredlich maren, fo hatten fie folde Erflarungen unterlaffen, rubig Kriegsschiffe gebaut im Schwarzen Meere und gewartet, bis man darüber anfragte. Dann sagten fie, daß fie nichts davon wüßten, man wolle fich aber erkundigen, und so gogen fie's hinaus. Das konnte bei den russischen Derhältnissen lange dauern, und zulett hatte man fich daran gewöhnt". - Bucher bemerkt: "Sie haben ja jetzt schon Kriegsschiffe im Schwarzen Meere,

die von Sebastopol sind gehoben, und sie konnten, wenn man sagte: ihr dürft hier keine haben, antworten: nun, wir können sie ja nicht hinausbringen, da 1856 die Passage von Kriegsschiffen durch die Dardanellen verboten worden ist".

Ein anderes Telegramm meldet die Wahl des Berzogs von Aosta zum Könige von Spanien. Der Chef fagt: "Da bedauere ich ihn - und fie. Er ift übrigens mit geringer Majorität gewählt — nicht mit den zwei Dritteln, die es ursprünglich sein follten. Es find etwa 190 Stimmen für, 115 nicht für ihn". — Alten freut fich über das monarchische Befühl der Spanier, welches doch zulett den Sieg davon getragen habe. - "Uch, diese Spanier", erwiderte der Minifter "— — hat ein einziger von diesen Castiliern, welche das Chrgefühl gepachtet haben wollen, auch nur feine Entrüftung über die Urfache des jetigen Kriegs ausgesprochen, die doch in ihrer früheren Königswahl lag und darin, daß Napoleon in ihre freic Bestimmung hineinredete, fie als Daffallen behandelte"? - - - Jemand äußert, jett fei es aus mit der Candidatur des Prinzen von Hohenzollern. "Ja", entgegnete der Chef, "aber nur, weil er nicht wollte. Noch vor ein paar Wochen sagte ich ihm: jetzt ist's noch Zeit. Uber er hatte feine Luft mehr dazu". Ubends beim Thee wurde ergahlt, daß Borck fich ungemein freue, zu wiffen, daß wir noch vor dem feste zu Bause sein würden. Er habe zum Könige gesagt, nun muffe man wohl an die Weihnachtsgeschenke für die Konigin denken. — "Mun", habe Se. Majestät gefragt, "wie lange haben wir denn noch bis Weihnachten"? - "fünf Wochen, Majestät". - "Na, bis dahin find wir zu Bause". Wohl fabel oder Migverftändniß. Indeg wollen wir's uns notiren.

freitag, den 18. Aovember. früh starker Aebel, gegen elf Uhr wird es klar, des Nachmittags wieder Aebel-

geriefel. Beim frühstück erfahren, daß Beneral von Treskow fiebentausend Moblots aus Dreux hinausgeschlagen und die Stadt besetzt hat. frage an, ob ich das telegraphiren darf. Wird bejaht und die Sache beforgt. Später mit Wollmann hinaus nach Dille d'Urray und wieder ein Blick auf Paris. Uls wir nach haufe kommen, ift der baierische Kriegsminister von Drankh beim Chef im Salon. Man fpricht im Bureau davon, daß Keudell morgen oder am Sonntag wieder eintreffen werde, und daß ein kleiner Unsfall gegen die Stellung der Baiern ftattgefunden habe, über den man jedoch noch nichts Maheres weiß. Die "Nationalzeitung" vom 15. Abends enthält unter Großbritannien Notigen über Reynier und feine Besuche bei uns, in Met und bei Eugenien. Er ift ein wohlhabender Butsbesitzer, mit einer Engländerin verheirathet, mit Madame Cebreton, die im Gefolge der Kaiferin, befreundet, vor dem Kriege aus frankreich gefiohen. Scheint Dolontair in der Diplomatie gu sein und, wie früher unter uns vermuthet, seine Dermittlerrolle aus eigener Initative ergriffen zu haben. Bei Cifche find Graf Bray, Minister von Lutz und der württembergische Offizier von Maucler als Gaste da. Bray ein großer hagerer Berr mit langen, glattanliegenden, an den Schläfen hinter die Ohren gestrichenen Baaren, bis auf einen turgen dürftigen Backenbarth rafirt, mit dunnen Lippen, fehr magern Banden und ungewöhnlich langen fingern. Spricht wenig, verbreitet Kälte um fich, fühlt fich hier wohl nicht zu haufe. Konnte anderswo leicht für einen Englishman gehalten werden. Der Jefuit unfrer Withlätter fieht auch gewöhnlich ungefähr fo aus. Lut ift das Gegenstück von ibm, mittelgroß, rund, roth, schwarzer Schnurrbart, dunkles haar, das von der Stirn nach dem Scheitel gurudgewichen, Brille, lebhaft und gefprächig. Maucler junger ungemein hubscher Berr. Der Chef ift heute,

wie es scheint, sehr aufgeräumt und mittheilsam, die Unterhaltung aber dießmal ohne besondere Bedeutung, sie dreht sich meist um Bierfragen, an deren Erörterung sich Eutz belehrend betheiligt.

Sonnabend, den 19. November. Früh außer Zeitungslecture nichts zu thun. Der Chef ist vermuthlich mit der baierischen Ungelegenheit beschäftigt. Von ein Uhr an sind Bray und Luty wieder bei ihm zur Conferenz. Abends, wo der Minister beim König speist, effen die Grafen Maltzahn und Cehndorff und ein Herr von Zawadski mit uns. Letzterer grüner Husar, weiße Binde mit dem rothen Kreuz, Johanniterzeichen, eisernes Kreuz am weißen Bande, volles rothes Gesicht, Schnurrbart. Von den Gesprächen nichts aufzuzeichnen. Man bietet Wetten an, daß morgen ein großer Ausfall stattsinden werde. Auch will Jemand gehört haben, daß die Versailler uns heute eine nene Bartholomäusnacht aufspielen wollen. Niemand scheint davor zu grauen.

Sonntag, den 20. November. früh brachte die Kapelle eines thüringischen Regiments dem Chef ein Ständchen. Er schiefte ihnen zu trinken hinunter und kam hernach selbst an die Chür, wo er ein Glas nahm und sagte: "Prosit! Wir wollen darauf trinken, daß wir bald wieder zu Muttern kommen". Der Dirigent fragte ihn darauf, ob das noch lange dauern könnte. Der Minister antwortete: "Na, Weihnachten werden wir nicht zu Hause seiern, vielleicht die Reserve, wir andern bleiben noch bei den Franzosen; denn von denen haben wir viel Geld zu bekommen. Über wir kriegen sie schon noch kurz", bemerkte er lächelnd.

Nachmittags machte ich einen Ausfing über Ville d'Avray nach Sevres. Zwischen beiden Orten oben auf der Höhe bei der Eisenbahnbrücke genießt man eine vorzüglich schöne Aussicht auf einen Theil von Paris, das jetzt in hellster Nachmittags-

beleuchtung vor mir lag. Der Rückweg wurde über Chaville und Dirostay genommen. In ersterem Dorfe passire ich an einem Soldatenspaße vorüber. Man hatte die Steinbilder auf den Pfeilern zu beiden Seiten eines Chorwegs in Caricaturen verwandelt. Ein fischer oder Castträger mit bis an die Knie ausgestreiften Hosen war durch Aussetzung eines Muss, Anhängung einer feldstasche, Belegung der Schultern mit rothen Epauletten, durch Auspackung eines Cornisters, auf dem hinten ein Käppi, und durch Bewassnung mit einer rostigen flinte zu einer Art Sansculotten geworden. Was der auf der andern Seite stehende Abbe bedeuten sollte, dem man einen Dreimaster mit tricolorer Kosarde ausgesetzt, ein Waldhorn in die Hand und an den Mund gegeben, eine Weinssache an einem Bindsaden umgehangen und eine Caterne vorgebunden hatte, war in der Eile nicht zu enträthseln.

Beim Diner hatten wir den General von Werder, den preußischen Militarbevollmächtigten in Detersburg, ju Gafte, einen langen herrn mit dunklem Schnurrbart. Der Chef fagte bald nach seinem Eintritte mit dem Ausdruck der Vergnügtheit zu ihm: "Es ist möglich, daß wir uns mit Bavaria noch ver= ftändigen". — "Ja", rief Bohlen, "es steht so was schon tele= graphisch in einem von den Berliner Blättern — Volkszeitung, Staatsbürger Zeitung oder so was war's". — Der Minister erwiderte: "Das ist mir doch nicht angenehm, das ist zu frühzeitig. Aber freilich, wo so ein Baufen — pornehmer Ceute ist, die nichts zu thun haben und sich langweilen — da bleibt nichts geheim". - Er kam dann, - ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang — auf folgende Jugenderinnerung: "211s ich noch ganz klein war, da wurde einmal bei uns ein Ball oder so mas der Urt gegeben, und als fich die Gesellschaft jum Effen fette, fuchte ich mir auch einen Plat und fand ibn

١

in irgend einer Ecke, wo mehrere Herren saßen. Die wunderten sich über den kleinen Gast, drückten sich aber dabei französisch aus. Wer das Kind wohl sein möchte? "C'est peut-être un fils de la maison, ou un si. Da sagte ich ganz dreist: "C'est un fils, Monsieur", was sie nicht wenig in Erstaunen setzte".

Das Gespräch lenkte sich dann auf Wien und Graf Beust, und der Chef bemerkte, daß letzterer fich bei ihm wegen der neulichen groben Note entschuldigt: fie habe nicht ihn, sondern Biegeleben zum Verfaffer. Von letzterem kam die Rede auf die Gagern und zuletzt auf den einst viel gefeierten Beinrich. Der Chef fagte u. 21. von ihm: "Er läft feine Cochter katholisch erziehen. 27un, wenn er den Katholicismus für beffer hält, so ift dagegen nichts einzuwenden; nur sollte er dann selber katholisch werden. So ist es nur Inconsequenz und feigheit". — "Ich entsinne mich, 1850 oder 1851, da hatte Manteuffel Befehl bekommen, eine Verständigung zwischen den Gagernschen und den Conservativen von der preukischen Dartei zu versuchen wenigstens so weit, wie der König in der deutschen Sache geben wollte". - "Er nahm mich und Gagern dazu, und so wurden wir eines Tages zu einem souper à trois bei ihm eingeladen. Zuerst murde wenig oder gar nicht von Politik gesprochen. Dann aber ergriff Manteuffel einen Vorwand, uns allein gu laffen. Als er hinaus war, sprach ich sogleich von Politik und setzte Gagern meinen Standpunkt auseinander und zwar in gang nüchterner fachlicher Weife. Da hatten Sie 'aber den Gagern hören follen. Er machte fein Jupitersgesicht, hob die Augenbrauen, sträubte die Baare, rollte die Augen und schlug fie gen Bimmel, daß es förmlich knackte, und fprach zu mir mit seinen großen Phrasen, wie wenn ich eine Volksversammlung wäre. — Natürlich half ihm das bei mir nichts. Ich erwiderte kühl, und wir blieben auseinander wie bisher. Als Manteuffel dann

wieder hereingekommen war und der Jupiter sich entfernt hatte, fragte er mich: "Aun, was haben Sie zu Stande gebracht mit einander"? — "Uch", sagte ich, "nichts ist zu Stande gekommen. Das ist ja ein ganz dummer Kerl. Hält mich für eine Volksversammlung — die reine Phrasengießkanne. Mit dem ist nicht zu reden".

Man fprach darauf vom Bombardement, und der Chef außerte: "Ich habe dem König erst gestern wieder gesagt, daß es nun doch Zeit dazu märe, und er hätte nichts dagegen. Er erwiderte, er habe es befohlen, aber die Benerale fagten, fic könnten nicht". - Die Unterhaltung wendete fich dem verstorbenen General von Möllendorf zu, von dem gerühmt wurde, er sei ein freuzbraver alter Berr gewesen. Graf Bismarck-Bohlen erzählte von ihm: "Im Treffen bei Schleswig, als man da in der ferne schießen hörte, kommt Wrangel heran= gesprengt zu Möllendorf und fragt: "wo wird geschossen'? Der weiß es nicht zu sagen. Da fährt Wrangel ihn an, das muffe er wiffen, und jagt dann theatralisch davon. Möllendorff meinte später: Dieser Wrangel ist doch halb Grobian, halb Komödiant, und ich sitze hier a cheval der Ereignisse". - Der Minister knüpfte daran folgendes: "Da erinnere ich mich, nach den Märztagen, wie die Truppen in Potsdam und der König in Berlin waren. Da kam ich auch hin, und es war Berathung, was jetzt zu thun wäre. Möllendorff war dabei und saß mit schmerzhafter Miene auf einem Stuhle nicht weit von mir. Er konnte nur mit der einen Balfte fitzen, fo hatten fie ihn Berprügelt. Der Eine rieth nun Dief, der Undere Das, aber niemand wußte recht, mas zu machen. Ich fag neben dem Dianoforte und fagte nichts, schlug aber ein paar Cone an -Didelbum Dittera. (Er dudelte den Unfang des Infanterie= Sturmmariches.) Da erhab fich der Alte freudestrahlend plötzlich

von seinem Stuhle und humpelte auf mich zu und umarmte mich und sagte: "Das ist das Rechte. Ich weiß, was Sie wollen — marschiren, nach Berlin". Wie die Dinge lagen, kam aber nichts zu Stande".

Nach einer Weile fragte der Kanzler seinen Gaft: "Was koftet Ihnen eine Disite beim Kaiser jedesmal"? - Ich weiß nicht, was Werder darauf antwortete. Der Chef aber fuhr fort: "für mich war das immer eine ziemlich kostspielige Sache — besonders in Zarskoje. Ich hatte da immer fünfzehn bis zwanzig, auch fünfundzwanzig Rubel zu zahlen, je nachdem ich aufgefordert zum Kaifer fuhr oder unaufgefordert. Im letzteren Kalle war es theurer. Da bekam der Kutscher und der Cakai, die mich geholt hatten, der Haushofmeister, der mich empfing bei letterer Gelegenheit mit dem Degen an der Seite — dann der Läufer, der mir durch die gange Länge des Schloffes - es muffen wohl tausend Schritt sein — bis zum Zimmer des Kaisers vorausging. Wiffen Sie, der mit den hohen runden federn auf dem Kopfe, wie ein Indianer. — Mun der verdiente seine fünf Rubel wirklich. Und niemals bekam man denselben Kutscher zurud". - "Ich konnte diese Ausgaben nicht Wir Preußen waren überhaupt schlecht gestellt. fünfundzwanzigtausend Thaler Behalt und achttausend Thaler Miethgeld. Ich hatte dafür freilich ein Baus so groß und soschön, wie irgend ein Palais in Berlin. Aber die Möbel drin waren alle alt und verschoffen und ruppig, und wenn ich die Reparaturen und die andern Kleinigkeiten dazu nehme, so kostete es mich neuntausend' jährlich. 3ch fand aber, daß ich nicht verpflichtet mare, mehr zu verthun als meinen Behalt, und fo half ich mir damit, daß ich kein Baus machte. Der frangofische Gefandte hatte dreimalhunderttausend Francs und durfte nebenbei alle Befellichaften, die er für offiziel anzusehen für gut fand,

į

feiner Regierung liquidiren". - "Sie hatten aber doch freie Beizung, und die macht doch in Petersburg jährlich mas aus", warf Werder ein". - "Nein, erlauben Sie", entgegnete der Chef, "die mußte ich auch bezahlen. — Das Holz wäre übrigens nicht so thener, wenn es die Beamten nicht thener Da erinnere ich mich, einmal, da sah ich schönes Bolg auf einem finnischen Boote. 3ch fragte die Bauern nach dem Preise, und sie nannten mir einen sehr wohlfeilen. Als ichs aber kaufen wollte, fragten fie (er fagte dien auf Auffisch), ob es für den fiscus ware. Da beging ich die Unvorsichtigkeit, zu antworten, nicht für den kaiserlichen fiscus, sondern (er brauchte wieder die ruffischen Worte) für den königlich preußischen Gesandten. Da waren sie, als ich wieder hinkam, um das Bolg abholen zu laffen, alle davon gelaufen. Bätte ich ihnen die Adresse eines Kaufmanns gegeben, mit dem ich mich inzwischen verständigen konnte, so hatte ichs um den dritten Theil dessen gehabt, was ich sonst bezahlte. Der (er brauchte die russische Bezeichnung für den Begriff: preufischer Gesandter) war ihnen offenbar auch ein Beamter des Czaren, und fie dachten: nein, der fagt, wenn er bezahlen foll, wir hätten es gestohlen, und läßt uns einsperren, bis wir's ihm umsonst geben". Er ergählte darauf noch Beispiele der Urt, wie die Cichinowniks die Bauern hudeln und ausbeuten, und kam dann auf die farge Besoldung der preufischen Gesandten gegenüber den übrigen guruck. "So ift's auch in Berlin", fetzte er hingu. "Ein preukischer Minister hat zehntausend Chaler, der englische Befandte aber dreiundsechzigtausend und der russische vierund= vierzigtausend; dazu liquidirt er seiner Regierung alle offiziellen feste, und wenn der Kaifer einmal bei ihm wohnt, bekommt er gebrauchsmäßig einen vollen Jahresgehalt als Entschädigung. Da können wir freilich nicht mit ihnen Schritt halten".

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. II. 3. Huff.

Montag, den 21. November. Die Verhandlungen mit den Baiern icheinen noch nicht zum vollen Ubichluß gelangt zu fein, aber doch in der hauptsache ju guten Resultaten geführt ju haben. Aus dem, mas man hört, ift der Weg, auf dem man dabin gelangt ift, nicht zu erkennen. Gewiß scheint nur, daß das Ergebniß ein Compromiß fein wird, bei dem unfrerfeits nur das Wesentliche festgehalten und auf andre Wünsche und Uniprüche verzichtet worden ift. Irgendwelche Oression ift sicher nicht ausgeübt worden. Doch ware denkbar, daß die frage: Elfaß = Cothringen — behalten oder nicht behalten können? in der form einer Vorstellung den Ausschlag gegeben hätte. Elfaß-Lothringen kann von frankreich nur im Mamen von gang Deutschland für dieses gefordert werden. Der 2lorden bedarf es nicht unmittelbar, wohl aber hat es der Süden, wie die Ge= schichte auch den Particularisten sagen muß, so nöthig wie das liebe Brot. Baiern ist davon nicht ausgeschlossen. einer engen Vereinigung desselben mit dem Morden, die ja allerlei Desiderien auf baierischer Seite berücksichtigen kann, ift das Mittel zu finden, Baiern diesen Schutzwall im Weften gu verschaffen. Uebrigens würde es nicht aut aussehen, wenn an dem Sträuben der Münchener Politifer gegen engere Verbindung mit dem übrigen Deutschland der von der öffentlichen Meinung jett mehr wie je gewünschte und erhoffte Rückerwerb alter deutscher Candichaften scheitern sollte. Möalich ift endlich. daß Leute aus dem Norden beigetragen haben, die Baiern meniger willfährig zu machen. Ich weiß nicht, wie viel daran ift, wenn mir jemand heute beim frühstück sagte: "Wir hatten fie eber gehabt. Aber da ift der -, der hat seine guten freunde und Befinnungsverwandten nach München geschickt, und die haben mit ihnen verhandelt und geringere Zugeständnisse für genügend erklärt, und nun hat vielleicht Bray bei der Besprechung mit

dem Minister ein Papier aus der Casche gezogen und gesagt: "Sehen Sie, die und die, welche doch national genug sind, verlangen ja nur so viel". Darauf ist dann freilich nicht viel zu antworten".

Keudell ift wieder da. Er fieht fehr wohl aus. Um ein Uhr hat der Chef eine Conferenz mit Odo Auffell, der bisher die Stelle des Geschäftsträgers des Kabinets von St. James in Rom verfah. Wahrscheinlich soll er mit dem Minifter in Betreff der Unsprüche Ruflands hinfichtlich des Schwarzen Meeres verhandeln. Ich gehe nach drei Uhr, wo der Chef zum Könige fährt, mit B. ins Botel de Chaffe, wo wir unter einem Schwarm von Offizieren und Militärärzten mittelmäßiges frangöfisches Bier trinken und uns mit der gesprächigen Wirthin, die auf ihrem kathederartigen Bochfit in schwarzem Seidenkleide das Beschäft dirigirt, unterhalten. Der Minister läßt von den dreitausend Cigarren, die er, glaube ich, aus Bremen gum Geschenk bekommen, eine Ungahl vertheilen, und ich bekomme auch mein Deputat. Es find Prensados, die recht aut find. Der Chef ift nicht mit uns. Uls Baft ift Knobelsdorff zugegen.

Abends will E. erfahren haben, daß Garibaldi uns eine große Aiederlage beigebracht habe, wobei sechshundert von unsern Reitern getödtet worden. Dummer Schnack, warum nicht lieber gleich sechstausend! Es kostet ja einen Athem. E. nimmt an, daß morgen bei Orleans etwas geschehen müsse, da die Unsrigen die Franzosen umstellt hätten. Abends kurz vor neun Uhr ist Russell wieder beim Kanzler und bleibt bis gegen elf Uhr.

Dienstag, den 22. November. früh abscheuliches Regenwetter. Während wir beim Dejeuner sitzen, conferirt Ents mit dem Chef im Salon. Einmal macht letzterer die Chür auf und fragt: "Weiß einer von den Herren, wie viel Ubgeordnete Baiern im Zollparlamente hat"? Ich gehe, um im "Illustrirten Kalender" Dapa Webers nachzusehen, finde aber in der sonft für folde Dinge recht auten Quelle feine Auskunft. Es muffen indek 47 bis 48 fein. Nach drei Uhr ift der ruffifche Beneral Unnenfoff ungefähr fünf Diertelftunden beim Minifter. Tifche find fürst Dleft und ein Braf Stollberg gugegen. Es ift die Rede von einem großen fund edler Weine, der im Schoof eines Berges oder Kellers in Bougival gemacht worden und nach Kriegsrecht als ins Gebiet der Nahrungsmittel geborend confiscirt worden fei. B., unfer Obertruchfeft, flagt, daß uns davon nichts zugeflossen. Ueberhaupt würde für das Unswärtige Umt überall möglichst schlecht gesorgt, man bemühte fich ftets, dem Chef die unbequemften Wohnungen gugumeifen, und man hätte das Bluck, fie überall auch zu finden. "Ja", fagt der Chef lächelnd, "es ift wirklich nicht hubsch, die Urt, wie man gegen mich verfährt. Und dabei, welcher Undank der Militärs, mir gegenüber, der ich im Reichstag immer für fie geforgt habe! Aber fie werden feben, wie ich mich verwandele. Militärfromm bin ich in den Krieg gezogen, gang parlamentarisch werde ich nach hause kommen". - -

fürst Pleß lobt die württembergischen Truppen, sie machten als Soldaten einen vortrefflichen Eindruck und kämen in ihrer Haltung den unsern am nächsten. Der Kanzler schließt sich dem an, will aber auch die Baiern gerühmt wissen. Besonders scheint ihm an ihnen zu gefallen, daß sie "mit dem Codtschießen der Francvoleurs rasch bei der Hand sind". — "Unsere Nordbeutschen halten sich zu sehr an den Besehl. Wenn so ein Buschklepper", bemerkte er beispielsweise, "auf einen holsteinischen Oragoner schießt, so steigt der erst vom Pferde und läuft mit seinem schweren Säbel dem Kerle nach und fängt ihn.

Dann bringt er ihn seinem Ceutnant, und der läßt ihn laufen, oder er liefert ihn ab, und dann ist's Dasselbe, man läßt ihn auch laufen. Der Baier macht's anders, der weiß, daß Krieg ist, der hält noch auf alte gute Sitten. Er wartet nicht ab, bis auf ihn von hinten geschossen wird, sondern schießt zuerst". Wir haben bei Tische Kaviar und fasanenpastete, jener ist von der Frau Baronin von Keudell, diese von der Frau Gräfin Hatzeld gestiftet; desgleichen wird schwedischer Punsch gereicht.

Ubends die Bernstorffiche Note darüber, daß die franzöfische fregatte "Desaig" ein deutsches Schiff in englischen Gewässern gekapert, desgleichen das Schreiben an Lundy über die
englische Wassenaussuhr nach frankreich für unsere Presse zurecht
gemacht, ferner besorgt, daß Bazaine von unsern Blättern nicht
mehr gegen den Dorwurf der Derrätherei vertheidigt wird,
"weil ihm das schadet", und ein Celegramm abgelassen, daß die
französische Regierung seit einigen Cagen die fremden mit
Einschluß der Diplomaten, denen wir jetzt wie vorher unsre Linien
öffnen, nicht mehr aus Paris wegreisen läßt.

E. berichtet, daß der Präfect von Brauchtsch dem Versailler Magistrat bei einer Strafe von fünfzigtausend franken geboten, bis zum 5. December ein Magazin von nothwendigen Dingen anzulegen, die in der Stadt zu fehlen anfangen. Garibaldi hat wirklich einen kleinen Erfolg über unstre Truppen davongetragen, unser Verlust an Todten, Verwundeten und Gefangnen soll aber nicht mehr als 120 Mann betragen.

Beim Thee hörte man, daß H., der in Meany bei uns war, wieder eingetroffen und vom Chef empfangen worden ift. Er ist nach Bohlen ein etwas räthselhafter Kunde, Ugent Napoleons und doch an einem sehr radikalen Demokratenblatte der Rheinprovins betheiligt, oder gar Mitbesitzer desselben,

und giebt sich in Preußen mit Erfolg für einen hochsinnigen und patriotischen Republikaner aus. Als solchen hat ihn der Regierungspräsident v. — bei uns eingeführt. Was die beiden Hälften dieser Doppelnatur vereinigt, sowie der jetzige Zweck ihres Besuches, bleibt in Dunkel gehüllt. Man sprach dann von einem Herrn, der aus Verzweiflung über die Art gewisser Persönlichkeiten im Hotel des Reservoirs unter die Demokraten gehen wolle oder schon gegangen sei. — —

Mittwoch, den 23. November. Beute früh fagte ich gu einem der Rathe: "Mun, wiffen Sie, wie es mit den baierischen Verträgen steht. Beute Abend wird die Sache wohl geordnet sein"? "Ja", lautete die Antwort, "wenn nicht noch etwas dazwischen kommt, und das braucht an fich nichts Bedeutendes zu sein. Wissen Sie, woran der Vertrag noch fürzlich beinahe gescheitert wäre"? — "Nun"? — Un der frage: Ob Kragen oder Epauletten". 3ch konnte, da ich abgerufen murde, mir in dem Augenblicke das Räthsel, das hierin lag, nicht lösen laffen. Später erfuhr ich, daß es fich um die frage gehandelt ob die baierischen Offiziere ihre Rangabzeichen fünftig wie bisher an den Kragen, oder wie die norddeutschen auf den Schultern tragen follten. - - Bei Tische befanden fich unter uns eine Bufarenuniform mit der Benfer Binde und eine Infanterieuniform mit Achselfcnuren, von denen jene den schlefischen Brafen frankenberg, einen großen ftattlichen Berrn mit rothlichem Dollbart, diese den fürsten Dutbus schmuckte. Derdienste waren mit dem eifernen Krenze belohnt. Die Gafte sprachen davon, wie lebhaft man in Berlin nach dem Bombardement verlange und über deffen Bergögerung murre. Das Berücht, daß hohe Damen eine von den Urfachen des Zauderns seien, scheint jetzt allgemein verbreitet zu sein. — -Putbus erzählte dann, indem das Gespräch auf die Behandlung

der französischen Candbevölkerung kam, daß ein baierischer Offizier ein ganzes schönes Dorf niedergebrannt und den Wein in den dortigen Kellern auslaufen zu lassen befohlen habe, weil die Bauern des Ortes sich verrätherisch betragen hätten. Jemand anders bemerkt dazu, daß die Soldaten irgendwo einen über Derrath ertappten Curé ganz fürchterlich durchgeprügelt haben sollten. Der Minister lobte wieder die Energie der Baiern, fügte dann aber mit Bezug auf den zweiten kall hinzu: "Man muß die Ceute entweder so rückssichtsvoll als möglich behandeln, oder unschällich machen. Eins von beiden". Und nach einigem Besinnen fügte er hinzu: "Hösslich bis auf die letzte Galgensprosse, aber gehenkt wird er. Grob darf man nur gegen seine Freunde sein, wo man überzeugt ist, daß sie's nicht übel nehmen. Wie grob ist man zum Beispiel gegen seine Frau im Vergleich zu andern Damen".

Es wird vom Bergog von Coburg gesprochen, dann vom Uguäduct von Marly und davon, daß er von den Kugeln des forts nicht erreicht werde, zuletzt auf die Unregung des fürsten Outbus von einer Marquise della Corre, die nach deffen Bericht "eine etwas orageuse Vergangenheit hinter sich hätte, das Cagerleben liebte, mit Garibaldi vor Neapel gewesen mare und fich feit einiger Zeit bier befände, wo fie mit der Genfer Kreuzbinde umberginge. - - Jemand erwähnte das bei Bleibtreu bestellte Gemälde, und das brachte einen andern Tifchaenoffen auf die Skigge qu einem andern, welches den General Reille darzustellen bestimmt fei, wie er auf dem Berge vor Sedan dem Könige den Brief Napoleons überbringt. Man tadelte, daß der General hier die Mütze in einer Weise abnehme, als ob er Hurrah oder Divat rufen wolle. Der Chef bemerkte: "Er betrug fich durchaus anständig und würdig. - 3ch sprach dann allein mit ihm, während der König die Antwort schrieb. Er machte mir Dorstellungen: man würde einer so großen Armee, und die sich so tapfer geschlagen hätte, nicht harte Bedingungen stellen. Ich zuckte die Achseln. Da sagte er, ehe sie sich darein fügten, sprengen sie sich mit der Festung in die Luft. Ich sagte: "Sprengen Sie sich nur — faites sauter"! — Ich fragte ihn dann, ob der Kaiser denn der Armee, der Ofsiziere noch sicher sei. Er bejahte es. Und ob sein Wort und Besehl wohl auch in Metz noch gelte? Reille bejahte das ebenfalls, und wie wir gesehen haben, hatte er damals noch Recht. — — "Ich glaube, wenn er damals Frieden gemacht hätte, wäre er jest noch ein achtbarer Regent. Er ist aber — — Ich habe das schon vor sechzehn Iahren gesagt, wo mirs niemand glauben wollte! Dumm und sentimental". — —

Abends berichtet £., daß einem der Journalisten, die von hier correspondiren, ein Unglück zugestoßen ist. Der D. Kaussler, welcher die Berliner Zeitungen mit Berichten versieht, soll seit etwa acht Cagen auf einer Reise nach Orleans verschwunden sein, und man befürchtet, daß er von den Franctireurs umgebracht worden oder wenigstens in Gesangenschaft gerathen ist.\*) Weniger betrüben würde, wenn das einem Correspondenten prenßenseindlicher Blätter in Wien und Frankfurt, einem gewissen Doget, widersahren wäre, der, wie es scheint, das Privilegium zu besitzen wähnt, von hier unter dem Schutze der deutschen Behörden allerlei Derläumdungen in die Welt zu schreiben. Schon zu Ansang des Krieges, bei Saarbrücken, soll er Jank mit unsern Offizieren provocirt haben, und jetzt hat er sich unterstanden, zu berichten, die Preußen hätten bei Orleans

<sup>\*)</sup> Wie befannt, mar das Centere ber fall.

die Baiern im Stiche gelaffen, indem sie nicht zu rechter Zeit zur hülfe erschienen seien, verschuldeten also gewissermaßen die Liederlage. Den fortjagen ware zweckmäßiger als die Geschichte mit dem armen hoff.

Begen gehn Uhr ging ich hinunter gum Thee und fand da noch Bismarck=Bohlen und Hatzfeld. Der Chef war mit den drei baierischen Bevollmächtigten im Salon. Mach einer Diertelstunde etwa öffnete er die flügelthur, steckte den Kopf mit freundlichster Miene herein und kam dann, als er noch Besellschaft fah, mit einem Becher zu uns an den Tisch, wo er Platz nahm. "Mun mare der baierische Bertrag fertig und unterzeichnet", fagte er bewegt. "Die deutsche Einheit ift gemacht und der Kaifer auch". Ginen Moment berrichte Stille. Dann bat ich mir die feder holen zu dürfen, mit der er fich unterschrieben. "In Gottes Mamen holen Sie fich alle drei", erwiderte er, "die goldene ift aber nicht darunter". 3ch ging und nahm mir die drei federn, die neben dem Document lagen, und von denen zwei noch nag maren. (Wie W. mir später sagte, mare die, welche auf beiden Seiten fahnen hatte, diejenige, welche der Kangler gebraucht hatte.) Daneben ftanden zwei leere Champagnerflaschen. "Bringen Sie uns noch eine von diesem", sagte der Chef zum Diener. "Es ist ein Ereigniff". Dann bemerkte er nach einigem Nachsinnen: "Die Zeitungen werden nicht zufrieden fein, und wer einmal in der gewöhnlichen Urt Beschichte schreibt, fann unser Ubkommen tadeln. Er kann fagen (ich citire, wie immer bei Unführungszeichen, genau seine eignen Worte), der dumme Kerl hatte mehr fordern follen; er hatte es erlangt, fie hatten gemußt, und er kann Recht haben - mit dem Muffen. Mir aber lag mehr daran, daß die Ceute mit der Sache innerlich gufrieden waren — was find Verträge? wenn man muß! — und ich

weiß, daß sie vergnügt fortgegangen sind". — "Ich wollte sie nicht pressen, die Situation nicht ausnutzen. Der Vertrag hat seine Mängel, aber er ist so fester. Ich rechne ihn zu dem Wichtigsten, was wir in diesen Jahren erreicht haben". — — "Was den Kaiser betrisst, so habe ich ihnen den bei den Verhandlungen damit annehmbar gemacht, daß ich ihnen vorstellte, es müsse sier ihren König doch bequemer und leichter sein, gewisse Rechte dem deutschen Kaiser einzuräumen als dem benachbarten Könige von Preußen". — — Später kam er bei einer zweiten flasche, die er mit uns und dem inzwischen dazu gekommenen Abeken trank, auf seinen Cod zu sprechen und gab genau das Alter an, das er zu erreichen bestimmt sei. — —

"Ich weiß es", schloß er, als dagegen remonstrirt wurde, "es ist eine mystische Zahl".

Donnerstag, den 24. November. Früh fleißig gearbeitet und mehrere Urtikel im Sinne des gestern Abend vom Chef über den Vertrag mit Baiern Geäußerten gemacht. W. erzählte am Nachmittag, als wir mit einander im Schloßpark spazieren gingen, ein Oberst K. habe in einem Orte in den Urdennen einen Udvocaten verhaften lassen, der verrätherische Verbindungen mit einer Bande von Franctireurs unterhalten habe. Das über den Mann vom Kriegsgericht gefällte Urtheil habe auf den Cod gelautet. Er habe Begnadigung nachgesucht. Der Chef aber habe davon ersahren und heute dem Kriegsminister schreiben lassen, er werde beim Könige beantragen, daß der Gerechtigkeit ihr Lauf gelassen werde.

Beim Diner sind Oberst Tilly vom Generalstabe und Major Hill Gafte des Chefs. Derselbe sagt, indem er sich wieder beklagt, daß die Militärs ihm zu wenig mittheilen, ihn

zu felten um feine Meinung befragen: "So war's auch mit der Ernennung Dogels von falkenstein, der jetzt den Jacoby gemaßregelt hat. Wenn ich mich vor dem Reichstage darüber ausfprechen mufte, murde ich meine Bande in Unschuld mafchen. Man hätte mir nichts Unbequemeres einbrocken können". — "Ich bin", fo-wiederholt er, "militärfromm in den Krieg gefommen, fünftig gehe ich mit den Parlamentarischen, und wenn fie mich weiter ärgern, fo laffe ich mir einen Stuhl auf die äuferfte Linke ftellen". - Man erwähnt den Vertrag mit Baiern und es wird davon gesprochen, daß die Schwierigkeiten, denen man dabei begegnet, auch auf Nationalgesinnte guruckzuführen seien, woran der Minister die Bemerkung knüpft: "Es ist doch mertwürdig, daß es gang kluge Leute giebt, die aber von Politik nichts verfteben". - Er äußert dann, plötzlich das Chema wechselnd: "Die Englander find außer fich, ihre Journale verlangen Krieg wegen eines Briefes, der nichts als die Darlegung einer Rechtsanschauung enthält; denn das ist doch die 2lote Bortschakoffs", mas er dann weiter ausführt. Dann kommt er nochmals auf die Derzögerung des Bombardements zu fprechen, die ihm aus politischen Rudfichten Bedenken erregt. "Da hat man nun den ungeheuren Belagerungspart herangeschafft", fagt er, "alle Welt erwartet, daß wir ichiegen, und bis heute fteben die Beschütze muffig. Das hat uns ficher bei den Meutralen geschadet. Der Erfolg von Sedan ift damit gang erheblich geschmälert in feiner Wirkung, und wenn man bedenkt, modurch".

freitag, den 25. November. Ich telegraphire früh die zwischen gestern und heute erfolgte Kapitulation von Chionville, mache einen Urtikel der "Neuen freien Presse", welcher die Note Granvilles als schüchtern und farblos bezeichnet, für den König zurecht und besorge, daß in allen unsern Blättern

in Frankreich die Telegramme zum Abdruck kommen, die Napoleon im vorigen Juli die Beistimmung der französischen Bevölkerung zu der von ihm uns übersandten Kriegserklärung ausgedrückt haben.

Nachmittags besuchte ich mit W. auf eine Stunde die Galerie hiftorischer Porträts im Schloffe, die in ihrer Urt von höchster Bedeutung ift und u. U. auch ein fehr intereffantes Bruftbild von Suther enthält. Dann wurde ein Bang durch die Bauptstraffen der Stadt, nach den beiden großen Kirchen und nach dem Denkmal von hoche gemacht, wobei man wie immer vielen Beiftlichen, Monnen, auch Monchen begegnete und Belegenheit hatte, die Menge von Weinschenken und Kaffeebäufern zu bewundern, mit denen Berfailles verfeben ift. Eins diefer Inftitute führt den feltfamen Mamen: "Au chion qui fume" und zeigt dem entsprechend auf feinem Schilde einen Bund, der eine Cabatspfeife im Maule hat. Die Leute vor den Bausthuren maren allenthalben höflich, namentlich die frauen. Wenn Zeitungen fagen, Mütter und Warterinnen fehrten fich ab, wenn einer von uns ihren Kinderchen die Backen ftreicheln wolle, fo tann ich das nach meiner bisherigen Erfahrung nicht bestätigen. Sie freuten fich darüber gang wie anderswo und fagten: "Faites minette à Monsieur". höhere Klaffe freilich läßt fich fast nie auf der Strafe feben, und wenn es einmal geschieht, erscheinen die Damen in Crauer - von wegen des Vaterlandes und - weil Schwarg aut fleidet.

E. ergahlt bei feiner gewöhnlichen Abendvifite, daß Samwer schon seit einiger Zeit wieder fort, also nicht, wie es in den Zeitungen geheißen, irgendwo Prafect geworden ift, daß die Stadt aber die freude hat, eine andere intereffante Persönlichkeit zu beherbergen, den amerikanischen Geisterbanner home namlich,

der, wenn ich recht verstand, von Condon herübergekommen ist und zwar mit Empfehlungen, die ihn beim Kronprinzen eingeführt haben.

Sonnabend, den 26. November. Mehrere Urtitel gemacht, darunter einen über die feltsame Belobigungslifte Crochus im "figaro" vom 22. d. M. Der Chef fagte mir, als er mir die von ihm angestrichnen Stellen gum Theil vorlas: "Die Beldenthaten diefer Vertheidiger von Paris find theils fo gewöhnlicher Urt, daß preußische Generale fie gar nicht der Ermähnung werth finden würden, theils Aufschneidereien, theils offenbare Unmöglichkeiten. Zunächst haben die Capfern Crochus, wenn man's aufammenrechnet, mehr Gefanane gemacht, als die frangofen während der gangen Ginschliefung von Daris überhaupt. Dann ift hier dieser Kapitan Montbriffon, der ausgezeichnet wird, weil er an der Spite der Unariffscolonne marschirt ift und fich über die Mauer eines Darks hat heben laffen, um zu recognosciren, was doch nur seine Pflicht und Schuldigkeit war. Hernach hier diese theatralische Eitelkeit, wo der Soldat Bletty par la fermeté de son attitude drei Preugen gu Gefangnen gemacht hat. Festigkeit seiner haltung! Und unsere Dommern davor zu Kreuze gefrochen! Auf einem Darifer Boulevard. theater oder im Circus gang in der Ordnung, aber in der Wirklichkeit! ferner hier Boff, der in verschiedenen combats individuels nicht weniger und nicht mehr als siebenundzwanzig Dreufen umgebracht bat. Wohl ein Jude, dieser dreifache Neuntödter - vielleicht ein Detter von Malg-Boff, alte oder neue Wilhelmsstraffe - auf alle fälle miles gloriosus. Und zuletzt hier Cerreaux, der ein fanion mitfammt dem porte fanion gefangen genommen hat. Das ift ein Compagniefähnchen zum Richten, die wir gar nicht haben. Und folch Zeng berichtet amtlich ein Obergeneral. Wirklich, es fteht mit diefer Belobigungslifte gerade wie mit den Schlachtenbildern unter den toutes les gloires de la France, wo auch jeder Crommler von Sebastopol und Magenta für die Nachwelt porträtirt ist, weil er getrommelt hat".

Bei Cifche waren Graf Schimmelmann (hellblauer Bufar mit etwas orientalischem Besichtstypus, dem Unschein nach in den letten Zwanzigen) und Hatfelds Schwager (Umerikaner, lebhaft, dreift) als Gafte des Kanglers zugegen. Der lettere ergahlte u. U.: "Gestern bin ich von einer gangen Reihe Miggeschickten heimgesucht worden. Eins folgte aus dem andern. Buerft will mich Giner fprechen, der wichtige Beschäfte hat (Odo Ruffell). Ich laffe ihn bitten, ein paar Augenblicke zu warten, da ich noch mit einer dringenden Urbeit beschäftigt bin. Wie ich dann nach einer Diertelftunde nach ihm frage, ift er fort, und davon hangt möglicherweise der friede Europas ab. So gehe ich schon um zwölf zum König, und das wird Urfache, daß ich dem - in die Bande falle, der mich nöthigt, einen Brief anzuhören, und mich auf diese Urt eine ganze Weile festhält. - - - So verlor ich eine Stunde, und nun tonnten Celegramme von großer Wichtigkeit erft abgeben, fo daß fle denen, für die fie bestimmt find, vielleicht heute nicht mehr gutommen, und ingwischen konnen Beschluffe gefaßt worden sein und Derhältniffe fich gestaltet haben, welche fehr ernfte Folgen für ganz Europa haben und die politische Situation ganz verändern". — "Das kommt aber Alles vom freitag her", setzte er hinzu, "Freitagsverhandlungen, Freitagsmaßnahmen".——— Später fragte er: "hat jemand von den Herren den Maire veranlaßt, daß er in Crianon das Nöthige (für den König von Baiern) herrichtet"? — Hatzfeld erwiderte, er habe felbst mit ihm über die Sache gesprochen. Der Chef antwortete: "Très bien,

- aber wenn er nur noch fommt. Das hatte ich auch nicht gedacht, daß ich einmal den Baushofmeister von Trignon spielen würde. Und Napoleon? Und Ludwig der Vierzehnte? Was würde der dazu fagen"? — Es wurde dann noch davon gefprocen, daß der amerikanische Spiritualift Bome fich feit mehreren Tagen hier befinden und vom Kronpringen gur Tafel gezogen worden fein folle. Bucher bezeichnete denselben als einen gefährlichen Menschen und ermähnte, daß er in England megen Erbschleicherei verurtheilt worden. Nach Tifche fagte er mir, daß Bome nach Zeitungsberichten vor einiger Zeit einer reichen Wittme ein Legat zu feinen Gunften abgeschwindelt, darauf von den Erben verklagt und schließlich vom Gericht zu einer großen Summe als Schadenersatz verurtheilt worden. Es ftunde zu befürchten, daß er jetzt von irgend jemand hergeschickt worden sei, um auf einflufreiche Derfonlichkeiten in einem unferem Intereffe fcadlichen Sinne zu wirken, und fo wolle er beim Chef veranlaffen, daß der Patron ausgewiesen werde.

Abends verschiedene Artikel des "Moniteur" für den König ausgezogen und Creitschtes Abhandlung über "Luxemburg und das deutsche Reich" in den "Preußischen Jahrbüchern" gelesen. Don halb elf bis nach halb zwölf Uhr Nachts wird wieder einmal sehr lebhaft von den forts oder Kanonenbooten in die Welt hinausgeschossen. Der Chef hat dazu gemeint: "Sie haben sich lange nicht hören lassen. Gönnen wir ihnen jeht das Vergnügen".

Sonntag, den 27. November. Früh die Rede bekommen, mit welcher der Reichstag eröffnet worden. Schicke sie sofort zur Uebersetzung und zum Abdruck an L. Nach zwölf Uhr erscheint Ruffell wieder. Der Ches läßt ihn bitten, zehn Minuten zu warten, und geht unterdessen mit Bucher im Garten hin und her. Da es nichts zu thun giebt, mache ich H. in Ca Celle wieder einen Besuch, wobei ich auf dem Hinwege dreimal von Posten angehalten werde, was früher niemals geschehen. Nachdem ich mit H. und den anderen Offizieren in dem stattlichen Schloß über dem Markte eine Stunde angenehm verplaudert, mache ich mich, mit dem feldgeschrei: "Jahlmeister, Hermann" ausgerüstet auf den Heimweg. Ein Intendanturbeamter, der in einer hübschen Kalesche nach der Stadt fährt, nimmt mich an seine Seite. Er hat Wagen und Pferd in einem Stalle zu Bougival "eingemauert gesunden und säuberlich herausgeschält". Er scheint auch der Entdecker und Derwalter des großen Weinlagers zu sein, das man dort gesunden hat, das aber jetzt auf die Neige gehen soll.

Bei Cifche ift Braf Cehndorff zugegen sowie eine baierische Offiziersuniform, der Graf Holnstein; stattlicher ftrammer Mann, rothes volles Beficht, angehender Dreifiger dem Unschein nach, angenehmes offnes Benehmen. Er ift, wie man hört, der Oberstallmeister des Königs Ludwig und gehört zu deffen Dertrauten. Der Chef fprach erft über die ruffifche Ungelegenheit und saate: "Wien, florens und Konstantinopel haben fich noch nicht geäußert, aber Petersburg und Condon, und das find hier die wichtigften Stellen. Darnach aber fteht es gut" .-Dann erzählte er verschiedene Unekoten aus seinem maidmannifden Leben: von der Gemfenjagd, "zu der es ihm doch an Uthem fehle", von dem schwerften Wildschwein, das er erlegt, "der Kopf allein wog zwischen 99 und 101 Pfund", und von dem gröften Baren, den er geschoffen. - Im weiteren Derlauf der Sitzung murden die Munchener Verhältniffe das Thema des Befprachs, wo Holnstein u. 21. bemerkte, die französische Gesandtschaft hatte fich doch sehr über die Baltung

Baierns vor dem Ausbruch des Krieges getäuscht. Sie hätte sich ihre Meinung aus zwei oder drei eifrig fatholischen und prenfienfeindlichen Salons geholt, den Sieg der "Patrioten" als ficher angenommen und sogar an einen Chronwechsel geglaubt. Der Chef erwidert: "Daß Baiern mit uns gehen würde, daran habe ich nie gezweifelt. Aber daß fie fich fo rafch entschließen würden, hätte ich doch nicht gehofft". — Darauf war vom Codtschießen verrätherischer Afrikaner die Rede, nachdem Holnstein erzählt, daß ein Schufter in München, von deffen fenftern aus man den Zug der gefangen dort eingebrachten Curfos gut habe sehen können, an Entrée viel Geld eingenommen und 79 Gulden an die Kaffe für die Bleffirten abgeliefert. Selbst aus Wien waren zu diesem feste gahlreiche Buschauer erschienen. Chef: "Daß fie diese Schwarzen überhaupt gefangen genommen haben, war wider die Abrede". — Holnstein: "Ich glaube auch, daß sie's jetzt nicht mehr thun". — Chef: "Mit meinem Willen kommt jeder Soldat in Urreft, der einen folchen Burschen gefangen nimmt und abliefert. Das ift Raubzeng, das muß abgeschoffen werden. Der fuchs hat doch die Entschuldigung, daß es ihm so zur Natur ift, aber die - es ift die scheuflichste Unnatur. Sie haben unfre Soldaten auf die schändlichste Weise zu Tode gequält". - -

Nach dem Essen, wo wie immer geraucht wurde, ließ der Minister eine große und schwere, aber vorzügliche Cigarre herumgehen, indem er sagte: "Pass the bottle". Die dankbare Mitwelt scheint ihn in der letzten Zeit besonders reichlich mit Cigarren versorgt zu haben, auf seiner Kommode steht Kistichen an Kistichen mit "weeds"; er hat also, Gott Lob! genug von dem, was ihm in der Art freude macht.

L. berichtet, daß Home abgereift ist, wenn ich recht verstand, gestern schon. Er hat sich aber den "Moniteur" nach Condon nachschieden lassen, indem er sich für einen Monat auf das Blatt Busch, Graf Bismard und seine Ceute. II. 3, Aust. 3

abonnirt bat. Dielleicht gehört dief und die gange Reise ins Hauptquartier nur zu seinem Geister- und Gespenster-Hokuspokus. Derdächtig scheint aber wieder, daß der Cagliostro aus dem Pankeelande angefragt hat, ob er den in einem der Euftballons ertappten Sohn Worths, des großen Schneiders in Paris, der "Bergoginnen in feinem Salon warten läft", fprechen konne. Es heißt übrigens, daß er wiederkommen wolle. - Wie &. weiter ergablt, erfreuen fich unfre Derfailler feit einigen Cagen einer fülle angenehmer Nachrichten. Chiers und favre, nach Undern auch Trochu, befinden fich in der Stadt, um mit dem Könige Wilhelm zu verhandeln. Baribaldi, den unsere Benerale gur Räumung von Dole gezwungen haben, hat nach der Derfailler Mythenquelle Dijon wieder eingenommen und dabei nicht weniger als zwanzigtaufend deutsche Soldaten zu Gefangnen gemacht. Ein deutscher Pring oder fürft ift in der Umgebung von Paris den frangofen in die Bande gefallen, und der König hat für deffen freigebung die der Marschälle Bagaine und Canrobert angeboten, das Unerbieten ift aber guruckgewiesen worden. Pring friedrich Karl ferner ift bei Rambouillet, Dreur und Chateaudun geschlagen worden, mahrend doch das Begentheil die Wahrheit ift, n. f. w. "Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf".



## Dreizehntes Capitel.

Die Beklemmung wegen des baierischen Vertrags im Reichstag gehoben. Das Bombardement laft weiter auf fich warten.



ontag, den 28. November. Ich telegraphire früh die Kapitulation von La fere mit 2000 Mann, dann den Sieg Mantenffels an der Somme, bei Ladon und Maizières. Darauf wieder einen

Urtikel über die Verständigung mit Zaiern gemacht. Der Chef fragt nach Home, und ich sage ihm, daß er fort sei, aber wiederkommen zu wollen scheine. Er besiehlt mir, sogleich an das Commando schreiben zu lassen, Home solle, wenn er ohne Erlaubniß zurückkehre, ohne Weiteres verhaftet und ihm davon Nachricht gegeben werden. Erscheine er mit Erlaubniß, so sei er als gefährlicher Schwindler und Spion zu beobachten und über seine Unkunft an den Minister Bericht zu erstatten.

Um Nachmittag machte ich mit Bucher einen Unsfing zu Wagen nach Saint Cyr. Dem Diner wohnten fürst Pleß und Graf Maltzahn als Gäste bei. Der Minister sprach zunächst von dem amerikanischen Geistermann und erzählte, was er von ihm denke, und was von ihm in Betreff seiner verfügt worden sei. — — Bohlen ries: "Na weißt Du's schon: der Garibaldi hat nun auch seine Keile weg"? — Jemand sagte, wenn sie

den gefangen nähmen, murde er doch als ein Mensch, der fich unbefugtermaßen in den Krieg gemengt habe, erichoffen werden. "Dorher werden fie in Käfige gesetzt und öffentlich gezeigt", bemerkt Bohlen. - "Mein", erwiderte der Minister, "ich hätte einen andern Plan. Man sollte die Gefangnen nach Berlin bringen, dort müßte ihnen ein Placat von Pappe angehängt werden, auf dem ftunde: "Dankbarkeit" und fo würden sie durch die Stadt geführt". Bohlen meinte: "Dann nach Spandau". - Der Chef versette: "Wer man könnte auch darauf schreiben: Penedig - Spandau". - Es wurde ferner von Baiern und der Lage der Dinge in München ge= fprocen. -- - Dann brachte jemand, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhange, wieder die Vorkomm= niffe beim Ericheinen Reilles bei Sedan gur Sprache, und es schien, als ob der König damals sich von dem Briefe des Kaifers Napoleon mehr versprochen habe, wozu er nach dem, was der Minister früher bemerkt hatte, berechtigt war. Kaifer hätte dort sich nicht zwecklos gefangen geben, sondern feinen frieden mit uns machen muffen. Die Benerale maren ihm dabei gefolgt. - - - Man kam dann auf das Bombardement und im Zusammenhange damit auf den Bischof Dupanloup und von deffen gegenwärtigen Intriquen auf die Rolle zu reden, die er auf dem Concil in der Opposition aespielt. - - "Dabei fällt mir ein", fagte der Kangler, "der Papft hat einen fehr netten Brief an die frangöfischen Bijchöfe geschrieben, oder an mehrere derselben, fie sollten fich doch nicht mit den Garibaldianern einlaffen". - Jemand äußerte, daß ihm etwas fehr am Bergen liege. Der Chef bemerkte dazu: "Wichtiger, das Wichtigste ist mir jetzt, was mit der Villa Coublay wird". -- - "Gebe man mir den Oberbefehl auf vierundzwanzig Stunden, und ich nehme die Berantwortlichkeit

auf mich. 3ch würde dann blos einen einzigen Befehl geben: "Es wird gefeuert". Die Villa Coublay ift ein Ort nicht weit von hier, wo der herbeigeschaffte Belagerungspart noch immer fteht, ftatt in die Schangen und Batterien gebracht zu sein, und der Kangler hat in einer Immediatvorstellung um Beschleunigung des Bombardements gebeten. "Sie haben dreihundert Kanonen beifammen", fo fuhr er fort, "und fünfzig oder fechzig Mörfer, und für jedes Beschütz fünfhundert Schuß. Das ist gewiß genug. Ich habe mit Urtilleriften gesprochen, die sagen, bei Strafburg hatten fie nicht die Balfte gebraucht von dem, was hier ichon aufgehäuft ift, und Strafburg war gegen Paris ein Gibraltar". — — — "Eine Kaferne auf dem Mont Dalerien mare vielleicht in Brand zu schießen, und wenn man die forts Iffy und Danvres gehörig mit Granaten überschüttete, daß fie herauslaufen mußten - die Enceinte ift von geringer Starte, ihr Graben war sonst nicht breiter, als dieses Zimmer lang ift". - 3ch bin überzeugt, wenn wir ihnen vier oder fünf Cage lang Granaten hineinwerfen in die Stadt felber, und fie gewahr werden, daß wir weiter schießen als fie - neuntausend Schritt nämlich - fo werden fie in Paris klein beigeben. "freilich liegen auf diefer Seite die vornehmen Quartiere, und da ist es denen in Belleville gang einerlei, ob die qufammengeschoffen werden, ja fie freuen fich darüber, wenn wir die Baufer der reichen Ceute gerftoren". - "Wir hatten überhaupt wohl Paris liegen laffen und weitergehen können. Unn wir's aber einmal angefangen haben, follte auch Ernft gemacht werden. Mit dem Aushungern kann es noch lange dauern, vielleicht bis zum frühjahr; jedenfalls haben fie Mehl bis zum Januar". - - - Batten wir vor vier Wochen

zu bombardiren angefangen, so wären wir jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach in Paris, und das ist die Hauptsache. So aber bilden die Pariser sich ein, es ist uns von Condon, Petersburg und Wien verboten, zu schießen, und die Neutralen wieder glauben, daß wir's nicht können. Die wahren Ursachen werden aber wohl einmal bekannt werden". — —

Abends telegraphirte ich nach Condon, daß der Reichstag gur fortsetzung des Krieges mit frankreich wieder hundert Millionen bewilligt, und zwar gegen die Stimmen von acht Socialdemokraten, fodann, daß Manteuffel Umiens befett. Später wurden mehrere Urtikel gemacht, darunter einer, der das genügsame Derhalten des Kanglers bei den Derhandlungen mit Baiern als von der Billigkeit und nicht minder von der Klugheit eingegeben vertheidigte. Es kommt, fagte ich darin etwa, nicht so fehr auf das oder jenes wünschenswerthe Zugeständniß von Seiten der Münchner an, als darauf, daß die füddeutschen Staaten fich in dem neuen deutschen Staatsorganismus wohl fühlen. Ein Dringen oder Zwingen zu mehr Einraumungen ware Undankbarkeit und, da fie ihre patriotische Oflicht erfüllt hätten, mehr als das, vor Allem aber würde ein solches anfpruchsvolleres Auftreten gegen unsere Derbündeten unpolitisch fein. Denn die Unzufriedenheit, die ein folcher Zwang im Gefolge haben wurde, ware von weit größerer Bedeutung als ein halb Duttend uns günstigere Dargaraphen eines Vertrags; fie murde fehr bald den Mentralen, Befterreich u. dgl. die Lucke zeigen, wo der Keil angesetzt werden könnte, mit dem die fo zu Stande gekommene Ginheit zu lockern und fchlieflich gu zerftören märe.

Wie E. erfahren, hat man in diesen Tagen die Galerie der historischen Portraits im Schloffe bestohlen, und zwar find

ihr zwei Bilder entführt worden, das einer Prinzessin Marie von Cothringen und das der Ca Dallière. Die sofort angestellte Untersuchung der Sache hat ergeben, daß der Dieb einen Nachsschlüssel angewendet haben und mit den Gewohnheiten der Aufseher bekannt gewesen sein muß, was von Fremden nicht vorauszesetzt werden kann. Man darf trozdem mit Zestimmtheit annehmen, daß die Franzosen behaupten werden, wir hätten die Bilder mitgenommen.

Von halb zehn bis nach ein Uhr Nachts abermals heftiges Kanonenfeuer von Norden her zu vernehmen.

Dienstag, den 29. November. früh brüllen die französisischen fenerschlünde so grimmig wie bisher noch nie; während ich die frende habe, neue Siege der deutschen Wassen zu telegraphiren. Garibaldi nämlich hat gestern eine tüchtige Schlappe bei Dijon erlitten, und Prinz friedrich Karls Truppen haben den ihnen an Zahl überlegnen franzosen gestern bei Beaune la Rolande eine Niederlage beigebracht. Als ich dem Chef das zweite Telegramm vor der Absendung vorlegte, bemerkte er: "Viele Hundert Gesangne ist nichts gesagt. Diele Hundert ist wenigstens tausend und wenn wir den Verlust auf unster Seite zu tausend Mann angeben, vom feinde aber nur sagen, er habe größere Verluste gehabt, so ist das eine Ungeschicklichkeit, die Andere sich erlauben dürsen, wir aber nicht. Ich bitte Sie, machen Sie die Telegramme künftig politischer".

Man erfährt beim frühftück, daß der Kanonendonner von heute Morgen mit einem Ausfall der Pariser nach der Seite von Villeneuve hin, wo die Baiern stehen, im Jusammenhange gestanden hat, und daß er zurückgeschlagen worden ist. Noch nach ein Uhr Mittags sind einzelne Schüsse von den forts zu

hören. Man scheint mehr erwartet zu haben; denn auf der Avenue de Saint Cloud stehen mehrere Batterien zum Abfahren bereit.

Nachmittags noch einen Artikel über den Vertrag mit Baiern abgesandt. Derselbe soll sich in Berlin vervielfältigen. Die Ungenügsamkeit scheint dort weit um sich gegriffen zu haben. Später hinaus nach dem Schlößchen bei Chesnay, wo meine Centnants allerlei Komik verüben. Sie singen n. A. das Lied von den elstausend Jungfrauen von Köln.

Bei Tische hatten wir als Gast den Oberstleutnant von Bartrott. Man sprach u. U. von der Vertheilung des eisernen Kreuzes, und der Chef bemerkte dabei: "Die Doctors follten es am schwarg=weißen Bande haben; fie find ja im feuer, und es gehört viel mehr Muth und fester Sinn dagu, sich ruhig beschießen zu laffen, als vorzustürmen". - "Blumenthal fagte mir, er könnte es eigentlich gar nicht verdienen, da er verpflichtet wäre, fich von der Befahr fern zu halten, todtaeschoffen zu werden. Deshalb suche er sich auch bei Schlachten immer eine Stellung, wo er gut feben, aber nicht gut getroffen werden könne, und da hatte er ganz recht; ein General, der sich ohne Noth ausfett, muß Urreft bekommen". — Als man dann auf die Führung der Urmee kam, außerte er: "Mur Demuth führt gum Siege, Ueberhebung, Selbstüberschätzung zum Begentheil". - Darauf fragte er hartrott, ob er ein Braunschweiger sei. - "Nein", antwortete der, "aus der Begend von Afchersleben". — "Na, ich wußte doch aus der Sprache", entgegnete der Minifter, "so um den Barg herum, doch nicht von welcher Seite". Don Alschersleben kam er dann nach Magdeburg und von da zu seinem freunde Dietze, von dem er fagte: "Der ift doch der liebenswürdigste Mensch, den ich fenne, sein hans das gaft= freieste und behaglichste, in dem ich je gewesen bin. Jagd, portreffliche Verpflegung und eine allerliebste, charmante frau. Er zeigt so recht die natürliche, angeborene Berzlichkeit politesse du coeur — nichts Unerzogenes. Wie anders ist eine Jagd bei ihm, der ohne Bewehr mitreitet und fich freut, wenn feine Bafte recht viel schießen, als eine gewisse andere Jagd, wo es für felbstverständlich gilt, daß der Herr des Gutes das Meifte schieft, und wo es schlechte Laune und schlechte Behandlung der Diener giebt, wenn es nicht fo fommt"! - Abefen meinte, politesse du coeur — ob das wohl ursprünglich französisch mare? Goethe sprache von einer Böflichkeit des Bergens. Es muffe wohl aus dem Deutschen ftammen. - "Ja, gang gewiß ftammt es daher", erwiderte der Chef. "Das findet fich nur bei den Deutschen. Ich möchte es die Böflichkeit des Wohlwollens, der Gutmuthigkeit im besten Sinne nennen die Böflichkeit der hülfreichen Gefinnung. Sie treffen das auch bei unsern gemeinen Soldaten, wo es freilich mitunter plump ausfällt. Die frangofen haben es nicht, die kennen nur die Böflichkeit des Baffes und des Neides". Bei den Englandern fände man eher etwas der Urt, fuhr er fort. Er lobte darauf Odo Ruffell, deffen nettes, natürliches Wesen ihm fehr gefalle. "Aur Eins erweckte in mir Unfangs einiges Bedenken gegen ihn. 3ch habe immer gehört und gefunden, daß alle Englander, die gut frangöfisch können, bedenklich find, und der spricht ein gang vortreffliches frangofisch. Indeft weiß er fich auch recht aut deutsch auszudrücken".

Beim Dessert bemerkte er: "Ich sehe, ich esse zu viel oder richtiger, zu viel auf einmal. Daß ich mich nicht von dem Unsinn los machen kann, nur einmal des Cages zu essen. Früher war's noch schlimmer. Da trank ich früh nur meinen Chee und ağ bis fünf Uhr Abends gar nichts, rauchte aber in Einem fort, und das hat mir sehr geschadet. Jetzt genieße ich früh auf den Rath der Uerzte wenigstens zwei Eier und rauche wenig. Ich sollte aber mehrmals essen. Aehme ich jedoch spät noch was, so kann ich wieder nicht schlafen, da ich blos wachend verdaue".

Abends mußte ich die Schlacht und unfern Sieg bei Beaune noch einmal telegraphiren, und zwar als Dereitelung des Derfuchs der frangosen, mit dem Gros der Loire-Urmee nach fontaineblau durchzubrechen. Später follte ich an das Kriegsminifterium in Berlin ein Celegramm fenden laffen, mit dem Erfuchen, hinter allen frangofischen Offigieren, welche unter Bruch des von ihnen gegebnen Chrenwortes aus der Gefangenschaft entlaufen - ein Unfug, der unter den Berren ftart eingeriffen zu fein scheint - Steckbriefe zu erlaffen und dieselben gur Deröffentlichung in frangöfischen Blattern uns einzusenden. Noch später zeigte er mir den Bericht eines Udjutanten Kératry's, des Befehlshabers der bretonischen Urmee, über die pomphafte und theatralisch zugestutzte Begnadigung eines Soldaten, — einen Bericht, den ich mit einer Schlufigloffe in unfern "Moniteur" bringen will, und den ich mir als Undenken an die Urt, in welcher diese neubacknen Dilettanten-Offiziere sich gebahren und fich wohlgefällig in der Preffe abspiegeln, notiren werde. Vor einigen Tagen hat der Graf Keratry folgendes in die Blätter bringen laffen:

"Cager bei Conlie, I8. November, Mitternacht.

Der Obergeneral (Keratry) hat mich ermächtigt, nachstehende Depesche an Sie zu richten. Heute ist ein unvergeßlicher Cag für die Urmee der Bretagne. Ein zum Code verurtheilter Soldat murde um zwei Uhr, wo er erichoffen werden sollte, begnadigt. Dieser Soldat hatte sich auf fehr schlimme Weise gegen den Commandanten des Lagers, General Bouedec, vergangen. Seit seiner Verurtheilung batten sich die feld= geiftlichen und die Offigiere des Beneralftabs für feine Begnadigung verwendet. General de Kératry aber hatte erwidert, daß er dieselbe nicht gewähren könne. So murden denn heute um ein Uhr alle Truppen des Lagers versammelt, um der Binrichtung beizuwohnen. Um zwei Uhr mar Alles in Bereitschaft. Der von zwei feldpatern begleitete Verurtheilte erwartete feinen letten Angenblick. Er hatte eine um jo größere festigkeit an den Tag gelegt, als er mußte, daß er auf Begnadigung nicht mehr zu hoffen habe. Bur erwähnten Stunde wurde das Todesurtheil vor der front der Truppen verlesen. nahm man den ersten Trommelwirbel. Beim zweiten follte Alles zu Ende ffein. Die Bahre ftand bereit, das Grab war fertia. Es war ein grausiger Angenblick. Da trat in dem Moment, wo das lette Signal gegeben werden follte, Berr de Keratry hervor, befahl einzuhalten und fagte dann (es geht bier wirklich wie in einem Melodram zu) mit volltönender Stimme: "Offiziere und Soldaten des Beeres der Bretagne! Einer der Unfrigen, welcher fich eines Bergebens gegen die Subordination iduldia gemacht bat, ist vom Kriegsgerichte gum Code verurtheilt worden; ich laffe ihm Onade zu Theil werden, fünftig aber wird jeder Verstoß gegen die Disciplin rücksichtslos bestraft werden. Ich hoffe, daß das Beispiel, welches ench vorgeführt worden ift, genügen wird, um jedweden Ungehorsam gegen die Kriegsartikel und die Befehle der Vorgesetzten zu verhindern, und daß ihr mich für meine Milde mit einer Manns= zucht ohne Gleichen belohnen werdet. Um Gerechtigkeit gegen alle ju niben, bebe ich auch alle andern Strafurtheile auf. Diese Rede wurde mit unermeflichen Acclamationen und den Rufen: "Es lebe Kératry'! (wieder gang wie im Theater) aufgenommen. Die Offiziere des Generalftabes, welche die Begnadigung beautragt hatten, waren tief gerührt. Alle Truppen marschirten dann an dem Oberfeldberen vorüber, und obwohl ihnen befohlen mar, sich rubig zu verhalten, riefen alle noch= mals: "Es lebe Kératry". Des Abends sprachen die General= stabsoffiziere dem Grafen ihren Dank aus. Der Gnadenact. desselben hat auf die Truppen einen tiefen Eindruck gemacht Es wird, wie ich hoffe, ein noch unerschütterlicheres Dertrauen auf ihn zur folge haben". - Das lächerlich komödiantenhafte Wefen der gegenwärtigen frangofischen Gewalthaber kann nicht beffer charakterifirt werden, als durch Wiedergabe dieses Actes, und die braven frangofischen Soldaten find zu bedauern, daß sie für solche eitle Theaterhelden und die fortdauer ihrer Berrschaft fampfen muffen.

Aur als ein Beispiel, wie unsere Diener in Betreff der Derzögerung des Bombardements gestimmt sein mögen, und als Probe der Mythen, die sich in diesen Kreisen bilden, verzeichne ich folgendes. Als ich heute das letzte Mal aus der Etage des Chess die Wendeltreppe nach meiner Stube hinaufstieg, rief mir Engel vergnügt nach: "Herr Doctor, nun wird's gut, nun wird's bald alle mit Paris". — "Wie so Ich denke, das kann noch lange dauern. Sie wollen ja nicht schießen". — "27ein, Herr Doctor, ich weißes, darf es aber nicht sagen". — "27a, sagen Sie nur los". — Da klüsterte er mir über's Treppengeländer herauf zu: "Der Könighat heute beim Kriegsminister zu unserer Excellenz gesagt: "Um 2. geht das Bombardement los"." — —

Nach zehn Uhr kanonirten die frangofen, zu welchem Zweck, blieb ungewiß, von ihren forts wieder aus allen Kräften. Beim Thee, zu dem auch der Chef fam, trafen weitere gunftige Nachrichten über die Schlacht von geftern ein. fprach dann erft über das jetzt immer wieder in den Dordergrund tretende Thema der Verzögerung des Bombardements, dann über die Benfer Covention, von welcher der Minifter äußerte, die werde man fündigen muffen; denn das gebe fo nicht, auf diese Urt ließe sich nicht Krieg führen. - - -Delbrück hat, wie es scheint, nicht recht deutlich über die Unsfichten telegraphirt, welche die Ubmachungen mit Baiern auf Durchgehen im Reichstage haben. Es fieht aus, als ob letzerer nicht beschluffähig wäre, und als ob die Verfailler Verträge vom fortschritt und dem Nationalliberalismus zugleich Unfechtung erfahren würden. Der Chef bemerkt dazu: "Was die fortschrittler angeht, so sind fie nur consequent damit; die wollen nach 1849 zurück. Aber die Nationalliberalen? Ja, wenn sie nichs wollen, was fie zu Unfang dieses Jahres noch mit aller Macht erstrebten, - im februar - und was fie jett haben können, so muffen wir sie auflösen, den Reichstag. Dann wird die fortschrittspartei bei den Neuwahlen noch kleiner werden, und von den Nationalliberalen werden auch einige nicht wiederkommen. Aber die Verträge kommen dann jetzt nicht zu Stande, Baiern besinnt sich, Beust steckt seinen Stift hinein, und was dann wird, wiffen wir nicht. Binreifen tann ich nicht gut. Es ift fehr unbequem und verlangt viel Zeit, und hier bin ich mahrhaftig auch nöthig". Bieran anknüpfend sprach er über den Stand der Dinge im Jahre 1848. "Damals lagen die Sachen eine Zeit lang sehr günstig für eine Einigung Dentschlands unter Preußen", sagte er. "Dic kleinen Herren waren größtentheils machtlos und ohne Boffnung. Wenn fie nur recht viel

Patria.

Dermögen für sich hätten retten können, Domänen, Apanagen u. dgl., so hätten die meisten sich zu Allem bereit sinden lassen. Die Gesterreicher hatten mit Ungarn und Italien zu thun. Der Kaiser Aisolans hätte damals noch keinen Einspruch gethan. Hätte man vor dem Mai 1849 zugegriffen, Entschlossenheit gezeigt, die Kleinen abgefunden, so hätte man wohl auch den Süden gehabt, bei der Aeigung der württembergischen und der baierischen Armee, sich mit der badischen Revolution zu verbinden, was in diesem Stadium der Sache nicht unmöglich war. So aber verlor man die Zeit mit Zögern und halben Maßregeln, und so ging die Gelegenheit in die Brüche".

Gegen elf Uhr kam noch ein Telegramm von Verdy über den Ausfall von diesem Morgen an. Derselbe hat sich gegen La Have gerichtet, und es sind bei ihm wieder fünshundert Rothhosen in Gefangenschaft gerathen. Der Chef bedauerte lebhaft, daß man noch Gefangene machen müsse, sie nicht gleich todtschießen könne. Wir hätten davon mehr als genng, die Pariser aber hätten davon den Vortheil, daß sie so viele Esser los würden, die wir füttern müßten, und für die wir kaum noch Platz fänden.

Mittwoch, den 30. November. früh ausführlich an T. geschrieben und ihm die Gründe angegeben, warum man Baiern die Zumuthungen nicht gemacht, die er und seine Gesinnungsgenossen für unbedingt nothwendig halten. Desgleichen S. derartige Undeutungen übermitteln lassen. In der zweiten hälfte der Nacht und am Morgen lebhaftes Schießen aus grobem Geschütz jenseits der Gehölze zwischen hier und Paris. Wollmann will auch Mitrailleusengeschnurr und Gewehrseuer gehört haben. Undere Leute wissen davon nichts. — — Der Chef scheint den Gedanken ernstlich ins Auge gefaßt zu

haben, den König um Enthebung von feinem Umte zu bitten, und nach — ftunde er schon dicht vor dem Entschluß!!!

Nachmittags machte ich mit Wollmann einen Ausstug zu Wagen nach Marly, wohin etwas später auch der Kanzler, Abeken und Hatzseld ritten, die uns dann oben auf der Wasserleitung trasen. Wir sahen hier, daß nördlich von Paris in der Richtung von Gonesse heftig geschossen wurde. Weiße Pulverwolken gingen auf, und die Blitze der Kanonen zuckten hindurch.

Bei Tifche, wo der fürst Outbus und Odo Ruffell zugegen waren, erzählte der Chef, daß er ein einziges Mal versucht, auf Grund seiner Kenntniß von Staatsgeheimniffen in Papieren ju fpeculiren, daß es ihm dabei aber nicht geglückt. "Ich erhielt in Berlin", fo berichtete er, "den Auftrag, wegen der Neuenburger Beschichte mit Napoleon gn fprechen. Es muß im frühjahr 1857 gewesen scin. 3ch follte ihn fragen, wie er sich zu der Sache stelle. mußte ich, daß er fich gunftig außern murde, und daß dieß einen Krieg mit der Schweiz bedeute. So ging ich, als ich durch frankfurt kam, wo ich damals wohnte, zu Rothschild, den ich kannte, und fagte ihm, er folle ein Papier, das bei ihm lag, verkaufen. Es wollte nämlich damit nicht in die Bohe. - ,Das würde ich nicht thun', fagte Rothschild, das Papier hat gute Unssichten, das werden Sie sehen'. - ,Ja', sagte ich, ,aber wenn Sie mußten, was ich weiß, so murden Sie anders denken'. Er erwiderte, das mochte fein, wie es wollte, er konnte nicht gum Derkauf rathen. Ich aber wußte es beffer, verkaufte meine Papiere und reifte ab. In Daris war Napoleon fehr nett und liebenswürdig. Zwar in den Wunsch des Königs, durch Elfaß und Cothringen marschiren gu durfen, konnte er nicht willigen, da das in Frankreich zu viel Aufregung hervorrufen würde. Sonst aber billigte er das Unternehmen vollkommen. Es könnte ihm nur lieb sein, wenn das Aest der Demokraten ausgenommen würde. So weit hatte ich also Erfolg gehabt. Aber ich hatte nicht auf unsere Politik in Berlin gerechnet, die sich inzwischen anders besonnen hatte — vermuthlich mit Rücksicht auf Gesterreich — und so wurde die Sache aufgegeben. Es kam nicht zum Kriege. Mein Papier aber stieg von da an sortwährend, und ich hatte nur zu bedauern, daß es nicht mehr das meine war".

Man sprach darauf vom Bombardement, von der Dilla Coublay und von der angeblichen Unmöglichkeit, die erforderliche Munition rasch heranzusahren, und der Chef äußerte: "Ich habe es den Herren schon ein paar mal gesagt, wir haben hier eine Menge Pferde, die täglich spazieren geritten werden müssen, damit sie nicht verderben. Könnte man die nicht einmal zu einem anderen Zwecke verwenden"? — —

Es wurde erwähnt, daß die Dilla Castarelli für die Gesandtschaft in Rom angekauft worden sei, und Russel und Abeken erklärten sie für sehr schön. Der Kanzler sagte: "Uch ja, wir haben auch sonst schöne Hänser, auch in Paris und London. Das in London ist nur nach sestländischen Begriffen zu klein. Bernstorff hat so wenig Raum, daß er, je nachdem er empfängt oder arbeitet oder sonst eine Function hat, das Zimmer räumen muß. Sein Legationssecretär hat im Hause eine bessere Stube als er." — "Das in Paris ist schön und wohlgelegen. Es ist wohl das beste Gesandtschaftshotel in Paris und repräsentirt einen hohen Werth, sodaß ich mir schon die Frage vorgelegt habe, ob wir es nicht verkausen und dem Gesandten die Zinsen des Kapitals, das wir dafür kriegen könnten, als Miethsentschädigung

geben follen. Dritthalb Millionen franken, die Zinfen davon, das murde eine icone Aufbefferung feines Behaltes fein, der nur hunderttaufend franken beträgt. Uber wie ich mir's naber überlegte, ging es doch nicht Es schickt fich nicht, es ift eines großen Staates nicht würdig, wenn feine Befandten gur Miethe wohnen, wenn fie Exmissionen ausgesetzt find, und wenn bei einem Umqua Staatsichriften in Karren über die Strafe gefahren Wir muffen eigne Baufer haben, und wir follten überall welche haben". - "Mit dem in Condon hat es übrigens eine eigne Bewandtnift. Das gehört dem Könige, und es fommt da gang auf die Energie an, mit welcher der betreffende Botschafter sein eignes Intereffe mahrzunehmen weiß. fann da geschehen, daß der König gar feine Miethe friegt, und — es geschieht bisweilen wirklich". — — Der Chef lobte Navier, den früheren englischen Befandten in Berlin. "Es ging fich fehr gut mit ihm um", bemerkte er. "Auch Buchanan war gut, zwar trocken, aber zuverläffig. haben wir Coftus. - Die Stellung eines englischen Befandten in Berlin hat ihre besondern Aufgaben und Schwierigfeiten, ichon wegen der verwandtichaftlichen Derhältniffe. Sie verlangt viel Caft und Unfmertfamfeit". (Wohl eine stillschweigende Undeutung, daß Coftus dieses Derlangen nicht erfülle.) Der Minister lenkte dann (vielleicht, um das Wefen des dermaligen Vertreters Ihrer Britischen Majeftat noch deutlicher zu bezeichnen) die Rede auf Gramont, wobei er fagte: "Der und Ollivier find mir auch die Rechten. Wenn mir das paffirt ware, fo ware ich, nachdem ich folch Unglud angerichtet, doch wenigstens in ein Regiment getreten, meinetwegen auch franctireur geworden, und wenn ich darüber gehenkt worden ware. Der große, ftarke Bramont pafte aans aut zum Kriegsgewerbe". - Ruffell erwähnte, wie er Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. II. 3. Muftihn in Rom in einem blauen Sammetanzuge auf der Jagd gesehen. — "Ja", versetzte der Chef, "ein guter Jäger ist er. Dazu hat er den robusten Muskelban. Er würde einen tüchtigen Revierförster abgegeben haben. Über als Minister des Auswärtigen — man begreift kaum, wie Napoleon ihn dazu nehmen konnte".

E. berichtet Abends, daß er heute zwei mit acht Pferden bespannte Belagerungsgeschütze durch Versailles habe gehen sehen, wahrscheinlich nach einer Batterie bei Sebres oder Meudon.

Beim Chee erzählte Bohlen, daß hatzfeld gestern zur königlichen Tafel eingeladen worden sei. - - Da habe Ubeken mehmüthig gefagt: "— — — Mir 3. B ist noch nie das Glück zu Cheil geworden, zur Cafel befohlen zu werden, ich komme immer nur jum Thee bin". - Um gebn Uhr tam der Minifter gu uns. Er fprach wieder vom Bombardement und fagte: "Wenn es richtig war, was der Generalstab noch in ferrieres behauptete, daß fie ein paar forts in drei Tagen zusammenschießen und dann gegen die schwache Enceinte vorgehen konnten, so war es gut. Aber jetzt — es dauert zu lange. — Bis Sedan ein Monat, hier drei Monate schon; denn morgen ift der erfte December. Die Befahr einer Intervention der Meutralen wachst mit jedem Cage. Sie fangt freundschaftlich an und kann sehr übel enden. — — Hätte ich das vor drei Monaten gewußt, so wäre ich in großer Sorge gewesen". — — — Später kam Abeken vom Könige guruck, dem er ichon feit einiger Zeit statt des Kanglers Vortrag hält. Er hatte gehört, daß heute drei Ausfälle stattgefunden, einer gegen die Württemberger, einer gegen die Sachsen und der dritte gegen das sechste Corps. Der König habe gemeint, es wäre ein Durchbruch versucht worden. - "Uch wo"! entgegnete der Minister. "Da gingen ste ja in einen Sack. Das könnte uns ganz erwünscht sein. Kämen sie mit acht Bataillonen, so stellten wir ihnen zehn entgegen und bessere Truppen. Es mag Uebrigens sein, daß sie dunkle Nachrichten vom Unrücken der Koire-Urmee haben; nur wissen sie noch nicht, daß sie schon zurückzeworsen ist". — "Uch (zu mir) das läßt sich in ein Telegramm einstechten, was Putbus heute sagte: Verwundete, denen man gestattete, nach Paris zurückzukehren, lehnten es ab".

Diefe Macht wurde nicht mehr gefchoffen.

Ich habe mir schon früher einmal gesagt: es giebt in Frankreich noch einige verständige Menschen. Heute treffe ich wieder einen an. In einem Leitartikel der "Décentralisation" in Lyon, "Eine Stimme aus der Provinz" betitelt und mit L. Duvarennes unterzeichnet, heißt es u. U.:

"Gleich nach dem Tage, wo das Kaiserthum fiel, haben die Deputirten von Paris es für ihre Psiicht gehalten, eine Regierung zu bilden. Das ist eine Chatsache, welche die unparteiische Geschichte ebenso beurtheilen wird, wie das Verhalten einer Kammer, die, wenigstens zum Theil, mehr im dynastischen als im nationalen Interesse gewählt worden war. Aus dieser Chatsache ist die Provisorische Regierung und die voreilige Verkündigung der Republik hervorgegangen, welche noch auf die gesetzliche Gutheisung der Vertreter des Candes wartet.

Wir begreifen sehr wohl die Bewegungen der ersten Tage, wenn wir sie auch nicht entschuldigen; wir sinden es ferner begreislich, wenn das französische Volk, ungewohnt, seine Ungelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, berauscht von dem, was ihm damals, als die ewige Gerechtigkeit einsach sich wieder ihr Recht nahm und sich vor Aller Augen offenbarte, als ein Ersolg erschien -- wir sinden es, sagen wir, begreislich, wenn

es an mehreren Punkten des Candes die Willkur mit der freiheit verwechselt hat.

Wir haben schon mehrmals gesagt, wer nach unsere Meinung die Begünstiger dieser Begriffsverwirrung sind, und wenn man den, der von einem Verbrechen Auten hat, im Verdacht haben kann, es begangen zu haben, so haben die Unhänger des gestürzten Regiments an der Erhaltung der Unordnung in Frankreich ein so deutlich erkennbares Interesse, daß man sie laut anklagen kann, darnach mit allen Mitteln zu streben, die in ihrer Hand liegen. (hier irrt der Verfasser.)

Was muß die Haltung der Regierung sein, wenn sie in Wahrheit das Daterland in der Gesahr vertheidigen will? Was hat sie in dieser Richtung geleistet? Sie mußte vor Allem einen Aufruf an die Nation richten und sie durch ihre Dertreter mit allen Maßregeln in Derbindung bringen, welche die Cage zur Sicherung der öffentlichen Wohlfahrt erheischte. Man mußte die Einheit der Franzosen durch sein Beispiel predigen. Nun müssen wir aber constatiren, daß die Einheit, die zugleich der Gehorsam ist, überall mangelte, und daß wir zu viel thatsächliche Regierungen haben, um leicht unterscheiden zu können, welches die rechtmäßige Regierung ist.

Tours verfügt Wahlen, Paris will davon nichts wissen. Dann schreitet Paris zu Wahlen, die Frankreich von Cours verweigert werden. Lyon hat eine fahne, frankreich hat eine andere. Marseille lehnt sich auf, in Perpignan sließt Blut in den Straßen, doch tritt Esquiros endlich seinen Platz an Gent ab, der mit Revolverschüssen empfangen wird. Zu Coulouse bleibt Duportal, der den Bürgerkrieg predigt, der Regierung in Cours zum Crotz auf seinem Posten". — "Ist das Einheit? Ist das eine Regierung? Kann man Angesichts solcher Chatsachen noch die Nothwendigkeit einer regelrecht eingesetzen

Regierung in Abrede ftellen"? - "Noch eine andere Klaffe von Bürgern widersett fich jett den Wahlen. Es find die Leute, welche jetzt am Ruder find. fürchten fie etwa, daß das Land üe zu ihrer früheren Beschäftigung zurückverweisen wird? Jedenfalls erlaubt uns die Bartnäckigkeit, mit der fie an der Dictatur festhalten, fie mit allem Miftrauen gu betrachten. Sie feben, daß die Macht, die fie fich willfürlich angemaßt haben, ihnen entschlüpft, fie versuchen, sich wieder in ihr zu befcstigen, und man munkelt in diesen Regionen von einer Volksabstimmung zum Zweck der Erhaltung des Statusquo und von der Bildung einer Urt Baftard Dolksvertretung für die Zeit des Krieges. Wir laffen uns aber durch folche plumpe Scheinbilder der freiheit nicht täuschen, sondern verlangen unaufhörlich freie und gleiche Willensäußerung für Alle. Die Zeit ift nicht dazu angethan, um den Wählern ein Ja oder Mein für den oder jenen Kandidaten in die Urne werfen zu laffen. Man hat den Dorhang fallen laffen über die Komödie mit dem Plebiscit, die ausgepfiffen worden ift, und wir fagen es zur Ehre unfres Candes laut: ein dabin gebender Vorschlag kann nicht im Ernste gemeint sein. Nichts bindert uns, sofort Municipalwahlen vorzunehmen, um den Stadtund Dorfgemeinden ihr heiligstes Recht wiederzugeben, deffen fie (von der Parifer Unmagung, der Vormund frankreichs zusein) ungerecht beraubt worden sind. Mögen sie ihre Municipalitäten ernennen, ihre Maires wählen, mogen fie mit einem Worte frei sein, und aus diesen Gemeinden wird die mahre Vertretung frankreichs bervorgeben.

Unter dem Casar von Gestern hat man die schönsten Reden gehalten, um die offiziellen Vorsichtsmaßregeln in Betreff der Freiheit der Wahlen zu brandmarken. Wäre dieser Patriotis= mus (der Berren Gambetta und Favre) nicht als eine unwürdige Komödie gewesen? Man möchte es wahrhaftig glauben, wenn der Cäsar von heute nicht endlich die Kundgebung des Dolks-willens veranlassen wollte. Wir wollen wahre Wahlen, d. h. die Commune, weil wir Leute sehen wollen, welche zur Entscheidung unser Geschicke besugtsind—" "weil wir zurückschaudern vor der Kyder der Unarchie, die schon ihr schenßliches Haupt erhebt". — "Das ist's, weshalb wir nicht aushören werden, Gemeindewahlen und die Vereinigung derselben zu einem Parlament der nationalen Vertheidigung wenn man sich weiter vertheidigen will, auf jeden fall aber ein Parlament, das Frankreich vertritt, zu sordern".

Donnerstag, den J. December. Um Morgen sielen nur ein paar Schüsse von den forts. Ich telegraphirte, daß der gestrige Ausfall zu einem heftigen Gesechte mit der württembergischen Division, der größeren Hälfte des J.2. und Abstheilungen des 6. und des 2. Armeecorps geführt hat, und daß der Ausgang die Jurückwerfung des feindes auf der ganzen Linie gewesen ist. Derwundete haben die ihnen angebotene Erlaubniß zur Rücksehr nach Paris abgelehnt. Dann folgte das gewöhnliche Zeitungsstudium mit Anstreichen und Auszügen.

Beim frühstüd erscheint Abeken mit verschnittenen haaren. Er fragt Bismard-Bohlen, wie er aussehe. — "Wunderschön, herr Geheimrath. Aber die Locke hier auf der einen Seite ist länger als die auf der andern". — "Das schadet nichts. Die soll so sein, die trag' ich immer so. Sonst aber sinden Sie nichts auszusehen"? — "Es ist ganz vortresslich gerathen, herr Geheimrath". Dergnügt pfeisend ging der alte herr hinaus, während hatseld ihm mit verwunderter Miene nachsah.

Bei Cische ift ein Premierleutnant von Saldern da, welcher als Adjutant den letzten Kämpfen des 10. Urmeecorps mit

der Loire=Urmee beigewohnt hat. 2lach ihm ist dieses Corps bei Beanne la Rolande von der Uebermacht der frangosen, die fich neben dem einen flügel unserer Truppen nach fontaineblegu durchschieben gewollt, eine Zeit lang umzingelt gewesen. Es hat fich fieben Stunden lang mit der größten Unerschrockenheit und Standhaftigkeit gegen die Ungriffe des feindes vertheidigt. Mamentlich haben sich die Truppen unter Wedel und vor allen die Leute vom 16. Regiment hervorgethan. "Wir haben über 1600 Befangne gemacht, und der Besammtverluft der fran-30fen wird auf 4 bis 5000 Mann veranschlagt", sagt Saldern. - "Ja", erwidert der Chef, aber Gefangne find jetzt blos ein Machtheil für uns, eine weitere Belästigung. — — — " 211s Saldern im Verlauf seiner Mittheilungen ergählte, einer der frangosen habe nur gehn Schritte vor der von unsern Zündnadeln vertheidigten Barribre gelegen, bemerkte der Minifter: "Er lag aber doch". — Später gab er Abeten Inftructionen in Betreff des Vortrags, den er statt seiner dem Könige halten solle. — — — "Und sagen Sie Seiner Majestät auch", so schloß er, "wenn wir in London (auf der bevorstehenden Conferenz zur Revision des Pariser friedens von 1856) einen frangofen gulaffen, so follte das eigentlich nicht fein, da er eine Regierung vertritt, die von den Mächten nicht an= erkannt ift und nicht lange eristiren wird. Wir können es Rußland zu Gefallen für diese frage thun, aber wenn er von andern Dingen zu reden anfängt, fo muß er hinaus".

Der Chef erzählte dann folgenden Vorgang: "Hente, als ich bei Roon gewesen, machte ich einen Gang, der nützlich sein wird. Ich ließ mir im Schlosse die Gemächer Marien Untoinettens zeigen, und dann dachte ich: Du sollst doch einmal sehen, was die Verwundeten machen. Ich fragte einen der Wärter: "Haben die Leute denn auch zu leben"? — 21a, das wäre nicht viel, so ein

bischen Suppe, die Bouillon fein follte, mit Brotschnitten darin und Reiskörnern, die nicht weich gekocht waren. Schmalz ware wenig dabei. - "Und wie fteht's mit dem Wein'? fragte ich; und bekommt Ihr Bier'? - Wein hatten fie den Cag etwa ein halbes Glas bekommen, fagte er. Ich erkundigte mich bei einem Undern, der hatte gar feinen gefriegt. Dann ein Dritter, der sagte, bis vor drei Cagen hatte es welchen gegeben, seit= dem nicht mehr". - "So fragte ich Mehrere, im Ganzen wohl ein Dutend, bis auf die Polen, die mich nicht verstanden und ihre freude, daß sich jemand um sie kümmerte, blos durch Lachen äußerten". -- "Also die armen verwundeten Soldaten bekamen hier nicht, was sie haben mußten, und dabei war es kalt in den Zimmern, weil nicht eingeheigt werden sollte, damit die Bilder an den Wänden nicht Schaden litten. 201s ob das Leben eines einzigen von unsern Soldaten nicht mehr werth ware als der ganze Bilderfram im Schloffe". - "Und der Diener fagte mir, daß die Bellampen nur bis um elf brennten, und daß die Ceute dann bis zum Morgen im Dunklen lägen". - "Dorher hatte ich noch einen Unteroffizier gesprochen, der am fuße verwundet war. Er fagte, er mußte gufrieden fein, obwohl es beffer fein könnte. Auf ihn nahme man wohl Rücksicht, aber die Undern. Ein baierischer Johanniter, der fich jetzt ein Berg faßte, sagte mir, daß Wein und Bier geliefert worden, aber mahrscheinlich irgendwo gur Balfte oder mehr hängen geblieben sein würden, desgleichen warme Sachen und andere Liebesgaben. 3ch ließ mich nun zu dem Chefarzt bringen. "Wie steht es mit der Verpflegung der Kranken"? fragte ich. Und bekommen sie gehörig zu effen'? - "hier ist der Speisezettel'. - Der kann mir nichts helfen. Die Ceute effen kein Dapier. — Und bekommen fie Wein'? — "Cäglich einen halben Litre'. — ,Entschuldigen Sie, die Leute fagen, es

fei nicht mahr. Ich habe fie gefragt, und es ift kanm angunehmen, daß fie lügen, wenn fie fagen, daß fie keinen bekommen haben'. - "Bier der Berr ift mein Zeuge, daß Alles ordentlich und nach Dorschrift zugeht. Kommen Sie mit mir, und ich will fie in Ihrem Beisein befragen'. - ,Ich werde mich hüten, aber es wird dafür geforgt werden, daß fie durch den Unditeur befragt werden, ob fie das erhalten, mas an den Inspector für sie gelangt'. --- "Darin läge ja ein schwerer Dorwurf auch für mich', fagte er. - ,3a', erwiderte ich, allerdings - aber ich werde Sorge tragen, daß die Sache amtlich untersucht wird und bald'. - - - \*) Spater fette er hingu: "Wir haben besonders zwei Klaffen, wo Unterschleife vorkommen; das sind die Mehlwürmer, die mit dem Proviant zu thun haben, und die Banbeamten, vorzüglich die bei den Wafferbauten. Dann leider auch bei den Uergten. Ich erinnere mich, daß vor nicht langer Zeit - es muß etwa andert= Elb Jahre her fein - eine große Untersuchung wegen Betrügereien bei der Geftellung jum Militar ichwebte, in die zu meinem Erstaunen wohl dreißig Uerzte verwickelt waren". - Dann fragte er ploglich: "Weiß einer von den Berren, wer Niethammer ift? Es muß ein fehr gelehrtes Baus fein". - Jemand meinte, ein Philologe, ein Undrer fagte, ein freund Begels hatte fo geheißen, Keudell bemerkte, es gebe einen Diplomaten dieses Mamens, der uns sehr wenig wohl= wolle. Der Chef fagte: "Er muß mit Barleg in Verbindung

<sup>\*)</sup> Wir werden weiter unten sehen, daß von dem Verdacht, der hier, nicht ohne reichliche Veranlassung durch den Unschein der Dinge, ausgesprochen wurde, zuletzt wenig mehr übrig blieb als ein Mangel in der Krankenverpflegung im Allgemeinen und die Menschenfreundlichkeit und Gerechtigkeitsliebe des Ministers, um deretwillen ich mir diese Episode notirte.

gestanden haben, und der war ein baierischer Cheologe und ein Keind für uns".

Abends die Dunkersche Interpellation wegen der Verhaftung Jacoby's, wie sie in der "Nationalzeitung" enthalten, für den König zurecht gemacht.

Später kam der Kangler noch nach halb elf Uhr zu uns, als wir beim Thee fagen. Nach einer Weile außerte er: "Die Zeitungen sind unzufrieden mit dem baierischen Vertrage. 3ch habe mir's gleich gedacht. Es mißfällt ihnen, daß gewisse Beamte baierische heißen, die sich doch ganz nach unsern Gefeten richten muffen. Mit dem Militar ift's in der hauptfache ebenso. Die Biersteuer ift ihnen auch nicht recht; als ob wir das nicht Jahre lang im Zollverein gehabt hätten. Und so haben sie noch Allerlei auszusetzen, wo doch alles Wesentliche erreicht und gehörig festgemacht ist". — "Sie thun, als ob wir den Krieg gegen Baiern geführt hätten, wie 1866 gegen die Sachsen, mahrend wir doch Baiern als Bundes= genoffen zur Seite haben". - "Che fie den Vertrag gut heißen, wollen sie lieber warten, bis sie die Einheit friegen in der ihnen genehmen form. Da können sie lange warten. Ihr Weg führt nur zur Derschleppung, mahrend es doch rasch handeln heißt. Zögern wir, so gewinnt der bose feind Zeit, Unfraut dazwischen zu faen. Der Vertrag sichert uns viel, wer Alles will, wird es möglich machen, daß nichts erlangt wird. Sie find nicht gufrieden mit dem Erreichten - wollen mehr Einförmigkeit - wenn fie doch fünf Jahre guruddachten womit waren sie damals zufrieden gewesen"! - - - "Constituirende Dersammlung! Wenn nun der König von Baiern nicht dazu mahlen läßt. Das baierische Dolf wird ihn nicht dagu zwingen, und wir auch nicht. Ja, tadeln ift leicht, wenn man von den Umftänden keine Porftellung hat". -

Er kam dann auf ein anderes Thema. "Da habe ich", sagte er, "den Bericht von dem Ueberfall des Bataillons Unna gelesen. Einwohner von Chatillon haben sich daran betheiligt, andere freilich wieder haben unsere Ceute versteckt. Daß sie die Stadt nicht im ersten Zorne niedergebrannt haben! Später, bei kaltem Blute, ging das doch wohl nicht an".

Ein Weilchen nachber nahm er einige Goldstücke beraus, mit denen er einige Augenblicke spielte. "Auffällig ist", fagte er dabei, "wie jehr man hier auch von anständig gekleideten Leuten angebettelt wird. Schon in Reims fam das vor; hier aber ift's viel schlimmer". - "Wie selten man jetzt Goldstücke mit Ludwig Philipp oder Karl dem Zehnten zu sehen bekommt! Ich erinnere mich, wie ich jung war, in den zwanziger Jahren, fah man noch welche mit Ludwig dem Sechzehnten und dem Achtzehnten, dem Dicken. Selbst der Ausdruck Conisdor ift nicht mehr gebräuchlich; will man bei uns vornehm fein, so redet man von friedrichsdors". - Er balancirte dann einen Mapoleons= dor auf der Spitze des Mittelfingers, als ob er ihn magen wollte, und fuhr fort: "Bundert Millionen doppelte 2 apoleons= dor, das mare jett ungefähr die Kriegskostenentschädigung in Beld - fpater koftet's mehr - viertaufend Millionen franken. Dierzigtaufend Chaler in Gold werden ein Zentner fein, dreifig Zentner gehen auf einen tüchtigen zweispännigen Wagen — ich weiß, ich habe einmal vierzehntausend Chaler in Gold von Berlin nach Hause tragen mussen; was das schwer war! — Das wären etwa achthundert Wagen". — "Die werden sie eher beschaffen als die für die Munition zum Bombardement", meinte jemand, dem jetzt wie den meisten von uns die Geduld in Betreff dieser Magregel ausgehen wollte. "Ja", entgegnete der Chef, "aber Roon fagte mir in diesen Tagen, daß er in Nantenil mehrere hundert fuhrwerke hat, die zum Transport von Munition

an gebranden find. Und könnte man mit Wagen, die jetzt mit sechs Oferden bespannt sind, eine Zeit lang vierspännig fahren und die ersparten zwei Oferde zu Munitionsfuhren verwenden. Kanonen haben wir 318 da, sie wollen aber noch 40, und die könnte er auch noch beschaffen, sagte Roon. Aber Undere wollen überhaupt nicht". — Später äußerte Batfeld: "Es ift erft fechs oder fieben Wochen her, daß fie nicht In ferrières saaten Bronsard und Verdy daran wollen. noch, in sechsunddreißig Stunden wurden wir die forts Iffy und Vanvres in Grund und Boden Schiefen und dann gegen Daris selbst vorgehen. Dann ging's auf einmal nicht". -3ch fragte, wie wohl Moltke über die Sache denken möge. -"O, der kümmert sich darum nicht"! antwortete Batzfeld. Bucher aber fagte: "Moltke will bombardiren".

Uls ich vor Schlafengehen noch einen Blick in unsern "Moniteur" warf, wimmelte die eine Spalte formlich von gefangen gemesenen frangofischen Offigieren, die mit Ehrenwortsbruch sich in den Orten, wo sie internirt worden, aus dem Staube gemacht hatten. Kapitane und Centnants, Infanterie und Kavallerie, 27ord= und Südfranzosen waren darunter. In Dresden waren zwei, in Birschberg nicht weniger als zehn davongelaufen. -- In Daris scheint es, wenn den Berichten englischer und belgischer Blätter zu trauen ift, in Betreff deffen, was Leib und Seele zusammenhält, gwar ichon recht ichlimm, aber immer noch erträglich zu ftehen, wenigstens für die Wohlhabenden. Es fehlt noch nicht an Brot, an trodinen Gemufen und an Conferven. frisches Rindfleisch ift fehr felten und theuer geworden. Pferde- und Eselssteisch "beide besser als ihr Auf", fagt ein Brief, muffen cs bei der Mehrzahl der Parifer vertreten. Die Ratte beginnt ein gesuchter Urtikel ju werden. Hunde und Kagen find Lugusgerichte, die fich bei Einbruch der

Aacht nicht mehr ungestraft auf den Boulevards blicken lassen dürfen. Das Gel will ausgehen, es giebt keine Holzkohlen mehr, und auch die Vorräthe an Steinkohlen werden knapp. Um die Mitte des Aovember kostete das Pfund Butter 25 bis 26, eine Gans 35, ein Pfund Pferdesseisch 5 bis 4 Franken, und frische Gemüse sowie Milch waren für wenig Bemittelte nicht mehr zu erschwingen.

freitag, den 2. December. flüh nochmals die Aufagsung des Chefs in Betreff des Vertrags mit Baiern in Briefen und einem Artikel vertreten. Beim frühstück heißt es, daß hente wieder ein Ausfall nach der Seite hin stattgefunden habe, wo die Württemberger und die Sachsen stehen, und zwar hätten die franzosen dießmal große Massen von Infanterie entwickelt. Dabei haben wir mehre Grade Kälte, was für die Verwundeten auf dem Schlachtselde traurig ist. Nachmittags den großen Cimes-Artikel über Gortschakossis Antwort auf Granvilles Depesche für den König übersetzt.

Bei Cische waren Alten, Cehndorst und ein Offizier in Dragonerunisorm Gäste des Chefs. Der Dragonerossizier war ein herr von Chadden und Sohn von Chadden-Crieglass. Der Chef erzählte, daß er soeben, von einer Cour zu Wagen zurückgekehrt, für bessere Unterbringung unster Wachmannschaft Sorge getragen. "Die Leute hatten", so berichtete er, "bisher ihr Cokal in der unheizbaren Wagenremise der Madame Jesse gehabt. Das ging aber nicht mehr, und so befahl ich dem Gärtner, ihnen die hälfte des Warmhauses einzuräumen. "Da werden aber die Pflanzen von Madame erfrieren", erwiderte die Gärtnersfrau. "Schlimm", sagte ich, "aber besser, als wenn es den Soldaten so geht". – Dann wandte er sich der Gesahr zu, daß der Reichstag den Vertrag mit Baiern verwersen oder

auch nur ändern könnte. "Ich habe die größte Ungst", sagte er. "Die Ceute ahnen nicht, was die Cage ist. Wir balanciren auf der Spitze eines Blitzableiters, verlieren wir das Gleichgewicht, das ich mit Mühe herausgebracht habe, so liegen wir unten. Sie wollen mehr haben, als was sich ohne Pression erreichen ließ, und worüber wären sie vor 1866 glücklich gewesen! Wenn sie damals nur die Hälfte von heute bekommen hätten. Man will verbessern, mehr Einheit hineincorrigiren, mehr Gleichförmigkeit, aber ändern sie nur ein Komma, so müssen neue Verhandlungen beginnen. Wo sollten sie stattsinden? Hier in Versailles? Und sind wir mit der Sache zum ersten Januar nicht fertig — was Manchem in München lieb wäre — so ist die deutsche Einheit verloren — vielleicht sür Jahre, und die Gesterreicher machen ihre Geschäfte in München".

Nach der Suppe kamen Champignons mit zweierlei Zubereitung als erstes Gericht auf den Cisch. "Die müssen mit Undacht gegessen werden", sagte der Chef; "denn die sind eine Liebesgabe von Soldaten, welche sie in einem Steinbruch oder Keller gefunden haben, wo eine Champignonzucht angelegt ist. Die Sauce dazu hat der Koch gut gemacht, sie ist vortresslich. Noch wohlthuender und gewiß was Seltenes war neulich eine andere Liebesgabe von Soldaten — welches Regiment war's doch gleich, das die Rosen schiekte"? — "Das siebenundvierzigste", erwiderte Bohlen. — "Ja, das war ein Rosenbouquet im Fener gepflückt — wahrscheinlich in einem Garten der Vorpostenkette". — Uch, da fällt mir ein, im Lazareth, da traf ich einen polnischen Soldaten, der nicht deutsch lesen kan. Der möchte gern ein polnisches Gebetbuch haben. Hat Jemand was der Urt"? — Ulten

sagte, nein, aber er könnte ihm polnische Zeitungen geben. Chef: "Das geht nicht. Die wird er nicht verstehen, auch regen die gegen uns auf. Uber vielleicht hat Radziwill was. Ein polnischer Roman ginge auch, Pan Twardowski oder so etwas". Ulten wollte sich's merken.

Es wurde nun von dem heutigen Ausfalle gesprochen, indem es von der Seine her ein paarmal wieder donnerte. Jemand sagte: "Die armen Württemberger werden auch wieder viele Leute verloren haben". — "Und die armen Sachsen vermuthlich ebenfalls", bemerkte der Chef. Man erwähnte Ducrot, der den Ausfall wahrscheinlich commandirt, und meinte, der habe Ursache, sich nicht gesangen nehmen zu lassen. "Gewiß", sagte der Minister, "der wird sich entweder im Gesecht tödten lassen oder, wenn er dazu den Muth nicht sindet, sich mit dem Luftballon davon machen". — — Der Chef sah sich um. "Wo ist denn Krausnik"? fragte er. "Der hat doch nicht vergessen, sür den Soldaten das Apfelmus zu kausen, das ich ihm versprach. Er war blos am Arme verwundet, sah aber sehr elend aus und hatte Fieber — vermuthlich Eiterung".

Man kam nochmals auf das Speculiren mit Börsenpapieren zu reden, und der Minister stellte wieder in Ubrede, daß sich dabei mit einem ja immerhin beschränkten Dorauswissen politischer Ereignisse im Allgemeinen viel anfangen ließe. Solche Ereignisse wirkten erst später auf die Börse, und den Tag, wo das käme, könnte man nicht ahnen. "Ja", suhr er fort, "wenn man durch Einfädelung socher Dinge eine Baisse hervorrusen kann, aber das ist doch ehrlos. Der französische Minister G. hat's so gemacht, wie R. neulich erzählte. Der hat sein Vermögen damit verdoppelt, man kann fast sagen, der Krieg sei zu

dem Zwecke gemacht". - "Unch Moustier trieb, wie es beißt, folde Geschäfte - nicht für fich, sondern mit dem Vermögen feiner Maitreffe, und als es berauskommen wollte, ftarb er unter verdächtigen Symptomen. - Will man feine Stellung benuten, fo tann man es fo einrichten, daß man fich mit den politischen Depeschen die Borfentelegramme ichicken läft, von allen Börfen, durch gefällige Beamte bei den Legationen. Die politischen geben beim Celegraphen vor, und so profitirt man etwa zwanzig bis dreißig Minuten. Und dann muß man einen schnell laufenden Juden haben, der diefen Dortheil für einen benutt. Es foll Leute geben, die das fo gehalten haben. Auf die Urt fann man täglich feine fünfzehnhundert bis fünfzehntausend Chaler verdienen, und das giebt nach ein paar Jahren ein hübsches Vermögen. Uber mein Sohn foll von seinem Dater nicht sagen, daß er ihn so oder auf ahnliche Urt jum reichen Manne gemacht bat. Er kann auf anderm Wege reich werden, wenn es fein muß - - - ", "Ich ftand mich früher, als ich noch nicht Bundeskangler war, beffer als heute. Man hat mich durch die Dotation ruinirt. 3ch bin feitdem ein genirter Mann. Dorher betrachtete ich mich als einfachen Candjunter, jett, wo ich gewiffermagen gur Pairie gehöre, machsen die Unsprüche, und die Guter bringen's nicht. - Uls Befandter in frankfurt ging es, da hatte ich immer was übrig. Unch in Petersburg, wo ich kein haus zu machen brauchte und auch feins machte". Er ergablte dann von der Kiefermehl- und Bolgpappe-fabrit in Dargin, von der er fich viel Butes zu versprechen schien. Der Dachter verzinse ihm das Beld, das er in die Mühlen und andere derartige Unstalten gesteckt habe. — Wie viel das ware, fragte jemand. — "Dierzig- bis fünfzigtaufend Chaler". "Er bezahlt mir", fagte er, "für die Waffertraft, die

bisher unbenutt lag, jährlich zweitausend Chaler, er kauft mir meine Kiefernklöge ab, die ich sonst kaum verwerthen könnte, und nach dreißig Jahren muß er mir alle Mühlen in dem Zustande zurückgeben, in dem er sie erhalten hat. Jetzt ist blos eine da, es soll aber eine zweite hinzukommen, wo das Wasser mit mehr Gewalt herabfällt, und später eine dritte". — Was der Pächter denn eigentlich mache? — Pappe zu Einbänden, zum Verpacken, zu Schachteln und dergleichen, vorzüglich für Berlin, und Kiefermehltafeln, die nach England gingen, wo man sie aussche und durch Mischung mit andern Stossen in Papier verwandle — was er uns alles sachkundig auseinanderseite.

Sonnabend, den 3. December. Während der Nacht wurde wieder im Norden ftark kanonirt, dagegen fielen im Laufe des Cages nur einzelne Schuffe aus ichwerem Gefdut. Es muffen geftern im Often und Nordoften von Paris heftige Kämpfe mit bedeutenden Derluften auch auf unfrer Seite ftattgefunden haben, und mabricheinlich haben die frangofen am Abend noch bei den Dörfern Brie, Villiers und Champigny eine Stellung behauptet, die urfprünglich zu unfern Linien ge-3ch befördere eine auf diese Vorgange bezügliche Mittheilung des Generalstabes, welche die Behauptung jener Duntte von Seiten unfrer Truppen ungewiß läßt und nur von Zurudwerfung der mit starten Massen ausgebrochnen frangofen durch die Sachsen (die ein ganges Bataillon verloren haben follen), die Württemberger und das 2. Corps spricht, ferner ein für uns fiegreiches Gefecht bei Loigny und Urtenay telegraphisch nach Deutschland. Der Chef fahrt halb zwei Uhr jum Großherzog von Baden, deffen Gemablin heute ihren Beburtstag hat, und fpeift fpater beim Könige. Wir haben den Grafen Bolnstein beim Diner als Baft, der am vergangnen Bufch, Graf Bismard und feine Ceute, II. 3. Mufl.

Sonnabend in der Nacht zum Könige von Baiern in Hohenschwangau abgereist und schon heute Mittag wieder hier eingetroffen ist. "Es ist eine weltgeschichtliche Cour, die Sie gemacht
haben", sagt Bohlen zu ihm. Ich fragte Bucher darüber.
"Der Graf ist in der Kaiserfrage weggewesen und bringt gute
Nachrichten mit", erwiderte er. Auffallend war heute, daß die
Franzosen im Laufe des Cages etwa sechsmal je vier Kanonenschüffe, zwei in Zwischenräumen von etwa vier Sekunden und
zwei fast gleichzeitig abseuerten.

Ein fauberes Blatt ift der "Gaulois", der von Paris nach Bruffel ausgewandert ift. Seine Redacteure, unter denen fich der angenehme Ungelo de Miranda befindet, verfahren, als ob fie noch im abgesperrten Daris schrieben, mo fie für die ungeheuerlichften fabeln Gläubige finden fonnten. So berichten 3. B. diefe Kinder des Daters der Luge, daß Preufen um die Mitte des October durch ein Condoner Haus 450,000 Chaler an gewisse in Frankreich wohnende Personen habe auszahlen laffen, von denen man glaube, daß fie preußische Spione feien. ferner ift nach ihnen Moltke icon drei Wochen todt und begraben, aber jeder deutsche Soldat, der davon spricht, wird augenblicklich erschoffen. Der König Wilhelm ift, um den ernsten Ereigniffen, die fich um Daris herum vorbereiten, auszuweichen, schon feit etwa zwölf Cagen in Berlin, angeblich, um den Reichstag zu eröffnen. Endlich hat man in Mutzig bei Strafburg 36 familienväter, deren Sohne fich dem frangofischen Beere angeschloffen, hingerichtet, ihnen die Masen und Ohren abgeschnitten und ihre Leichen an die Wand der Kirche gestellt. wo sie fich feit einem Monate befinden. Sonft verfolgt der Bauptredacteur Carbe feine unebne Cendeng. Er befampft Gambetta, den er einen Tyrannen nennt, und dem er vor Allem den Vorwurf macht, nicht im Intereffe frankreichs, sondern nur im Interesse der Republik, die wieder nichts anderes als seine Dictatur, seine Willkürherrschaft sei, zu handeln und das Vaterland seiner Herrschaft aufzuopfern. In Paris scheint er nicht in der Lage gewesen zu sein, diese Unsicht stark genug auszusprechen. So hat er sich von da weggemacht und versucht, mit dreien von seinen Unterredacteuren sich durch die deutschen Linien hindurch zu schleichen. Das ist ihnen auch gelungen, nicht aber, ihr Blatt in einer französischen Provinzialstadt weiter erscheinen zu lassen, da man auch hier Gambetta nicht augegriffen sehen mag, und so wird denn nun in Belgien sortgekämpft und fortgelogen. Notizen über dieses Lügenblatt wurden dem "Moniteur" und deutschen Blättern übersandt.

Später machte ich einen Urtifel über die Neutralität Eurem-· burgs und die perfide Weise, in der man dort diesen Zustand benutzt, um die frangosen in ihrem Kampfe gegen uns nach den verschiedensten Richtungen bin gu unterftutgen. dankengang mar dabei etma folgender. Unfrerfeits ift zu Unfang des Krieges erklärt worden, daß wir die Neutralität des Groffherzogthums achten wurden. Stillschweigend ift dabei neutrales Derhalten der Regierung und Bevölferung Lugemburgs vorausgesett worden. Diese Voraussetzung hat sich aber nicht erfüllt. Während wir unfer Versprechen, trothdem daß es uns namentlich in Betreff der Weiterbeforderung unfrer Dermundeten unbequem murde, redlich gehalten haben, ift die Meutralität von Seiten der Luxemburger mehrfach in flagranter Urt verlett worden. Schon früher haben wir uns gu beflagen gehabt, daß mit Beihülfe der großbergoglichen Gifenbahnbeamten und Polizeibehörden die festung Chionville durch nächtliche Zufuhren verproviantirt worden. Nach der Kapitulation von Met find zahlreiche frangösische Soldaten durch das Großberzogthum gegangen, um fich wieder nach frankreich und zu der französischen Urmee zu begeben, die im Norden gegen uns operirte. Unf dem Bahnhofe der Stadt Luxemburg hat der französische Diceconsul ein förmliches Bureau eingerichtet in welchem solche Soldaten mit Geld und Legitimation zu ihrer Reise versehen wurden. Die großherzogliche Regierung aber hat alles das geschehen lassen, ohne auch nur einen Dersuch zu Werhinderung dieser Unterstützung der Gegner Deutschlands zu machen. Sie wird sich daher nicht beklagen dürfen, wenn wir in Zukunft bei militärischen Operationen auf ihre Neutralität nicht mehr Rücksicht nehmen sollten, und sie wird es nicht unbillig sinden können, wenn wir von ihr Ersat des Schadens verlangen, der uns durch Geschenlassen von Verletzungen der Neutralität entstanden ist.

Sonntag, den 4. December. Schönes Wetter. Selten ein Schuß im Norden. Ich telegraphire, daß die franzosen gestern und heute keine Bersuche zur Durchbrechung unstrer Einien mehr unternommen haben, und daß Prinz friedrich Karl weiter vorgedrungen ift und wieder mehrere Geschütze erbeutet hat.

Bei Cische waren der ehemalige badische Minister von Roggenbach, der Premierseutnant von Sarwadsky und der baierische Johanniter von Niethammer, ein Mann mit ungewöhnslich edlen Zügen, dessen Bekanntschaft der Chef neulich im Cazareth gemacht hat, zugegen. Der Minister sprach erst davon, daß er die Verwundeten im Schlosse heute wieder besucht habe. Dann sagte er: "Wenn ich von Frankfurt und Petersburg absehe, so bin ich in meinem Leben noch an keinem fremden Orte so lange gewesen wie hier. Wir erleben hier noch Weihnachten, was wir schon nicht dachten. Wir sitzen zu Ostern noch in Versailles und sehen die Bäume wieder grün werden und horchen immer noch auf Nachrichten von der Loire-Urmee.

Batte man das gewußt, fo hatten wir uns im Barten draußen Spargelbeete anlegen laffen". - Spater außerte er gegen Roggenbach: "Da habe ich mir die Zeitungsausschnitte angesehen. Wie die über die Verträge bergiehen! Kein autes Baar laffen sie dran. Die Nationalzeitung, die Kölnische die Weserzeitung ist wie immer noch die vernünftigste. -Mun ja, die Kritik muß man fich gefallen laffen. Aber man hat die Verantwortlichkeit dafür, wenn nichts ju Stande fommt, während die Kritifer unverantwortlich find. Mir ift's einerlei, wenn fie mich tadeln, wenn die Sache nur durchgeht im Reichstage. Die Geschichte kann sagen, der elende Kangler hätte es auch beffer machen können, aber ich war verantwortlich. - Will der Reichstag ändern, so kann auch jeder süddeutsche Landtag andern, in anderer Richtung, und dann gieht fich der Prozeß in die Sange, und mit dem frieden, wie wir ihn wollen und brauchen, wird nichts. Elfaß fann doch nicht beausprucht werden, wenn keine politische Dersonlichkeit geschaffen ift, wenn fein Deutschland da ift, welches es für fich erwirbt".

Man sprach von den Friedensverhandlungen, die mit der bevorstehenden Kapitulation von Paris verbunden sein könnten, und von den Schwierigkeiten, die dabei austanchen würden. "Favre und Crochu", begann der Chef, "können sagen: wir sind die Regierung nicht, wir waren einmal dabei, aber wir haben niedergelegt, wir sind 'Privatleute. Ich bin nichts als der Citoyen Crochu". — "Unn wollte ich sie aber schon zwingen, die Pariser. Ich würde sagen: ihr zwei Millionen Menschen seid mir verantwortlich mit euren Leibern. Ich lasse euch noch vierundzwanzig Stunden hungern, bis wir von euch haben, was wir wollen. Und noch einmal vierundzwanzig Stunden, einerlei, was daraus wird. Das halte ich aus, aber — — Ich wollte schon sertig werden mit mir; aber das, was hinter

mir steht, hinter meinem Rücken, oder vielmehr, mas mir auf der Brust liegt, daß ich nicht athmen kann". - -"Ja, wenn man Landaraf ware. Das Bartsein traue ich mir zu. Aber Candgraf ift man nicht". - "Erft in diefen Tagen ift wieder etwas recht Thörichtes aufs Tapet gebracht worden aus sentimentaler Sorge für die in der Stadt. Da sollen große Proviantmagazine für die Pariser angelegt werden. Sie wollen's von Condon und Belgien herschaffen, und die Magazine follen zwischen unfern Linien fein, und die Soldaten von uns follen fie blos ausehen, aber nicht anrühren dürfen, wenn sie Mangel haben - damit die Pariser nicht hungersnoth erleben, wenn sie kapitulirt haben". -"Wir im Baufe hier haben freilich genug, aber bei den Truppen drauken geht es mitunter knapp her, und dieselben leiden, damit die Parifer, sobald sie miffen, daß draußen für sie gesorgt ift, es mit dem Kapituliren bis auf den Cag aukommen laffen, wo das letzte Brot verzehrt und das letzte Oferd geschlachtet ist. Ich werde nicht gefragt, sonst wollte ich lieber gehenkt sein, ehe ich einwilligte". - "Ich bin aber felbst dran schuld. Ich bin so unvorsichtig gewesen, auf die Bungersnoth, die kommen muß, aufmerksam zu machen (ich hatte das in der Presse ebenfalls zu thun gehabt), freilich blos die Diplomatie".

Es wurde Schweizerkäse herumgereicht, und jemand warf die frage auf, ob Käse zum Wein passe. "Gewisse Sorten zu gewissen Weinen", entschied der Minister. "Scharfe Käse wie Gorgonzola und Holländer nicht. Aber andere wohl. Ich erinnere mich, daß in der Zeit, wo in Pommern tüchtig gestrunken wurde, vor zweihundert Jahren oder länger — da waren die Ramminer die, welche am schärfsten tranken. Da hatte einmal einer von Stettin Wein bekommen, der ihm nicht

schmecken wollte. Er schrieb dem Kaufmann deswegen. Der aber schrieb ihm gurude: Eet Kees to Wien, Berr von Rammin, denn smedt de Wien wie in Stettin ook to Rammin".

E. erzählte, als er um acht Uhr kam, um fich Notizen gu holen, der Gefandte von der Goltz habe ihm 1866 gefagt, daß er nach Königsgrät einen Courier in das preußische Bauptquartier abgefertigt mit der Nachricht, der Kaifer Napoleon habe nichts gegen die Unnegion Sachfens einzuwenden, der Bote fei aber damit ein paar Stunden gu fpat eingetroffen. (Die Sache verhielt fich bekanntlich anders.) 3ch veranlafte E. dann, in einem Urtikel in dem großen Blatte, für das er correspondirt, über die hier herrschende Auffassung des baierischen Vertrags fich zu verbreiten. Es mare darin etwa zu fagen. Zunächst fonne man Baiern unmöglich wie Sachsen 1866 die Bedingungen seines Eintritts in den Bund mit dem übrigen Deutschland dictiren; denn es sei nicht Besiegter, sondern Mitfieger. Wie man es icon im frieden nicht habe zwingen wollen, fo könne man es jett, wo es, gleichviel, aus welchen Brunden, jedenfalls mit im Binblick auf die Erhaltung feiner Selbständigkeit bis zu einem gewissen billigen Make, an unfrer Seite gefochten, noch weniger mit Zwang bedrohen. Endlich aber, wenn der Reichstag an den Verträgen andere, fo konnten die Candtage Süddeutschlands das ihnen Unbequeme wieder herauscorrigiren, und fo nahme das Verhandeln fein Ende, während doch wegen der Unnerion von Elfaß-Lothringen höchst wünschenswerth fei, daß die Bertrage bald perfect wurden.

Nach zehn Uhr etwa sechs rasch auseinander folgende Schusse aus einem der forts, bald nachher noch einige. Die Württemberger sollen sich bei dem großen Ausfall Ducrots nach der Marne hin sehr gut geschlagen haben, desgleichen die Sachsen, die bei der Gelegenheit einige hundert Gefangne ver-

loren haben. Wir hätten achthundert frangofen zu Gefangnen gemacht.

Ich gehe nach halb elf Uhr zum Thee hinunter, wo Bismard-Bohlen und hatfeld mit drei feldjägern fiten, die auf Befehle vom Chef warten. Diefer kommt erft nach einer halben Stunde vom Groffherzog von Baden gurud. Er schreibt mit Bleistift rasch einen Brief an den Oberbefehlshaber des 4. Urmeecorps, den darauf einer der feldjager mitnimmt. Dann ergahlt er, der Groffherzog habe foeben vom Könige die Nachricht erhalten, unsere Ceute hatten schon den Wald von Orleans hinter sich und stünden dicht vor der Stadt. Uls die Undern mit den feldjägern hinausgegangen waren, fragte ich: "Excellenz, da konnte ich die gute Nachricht ja wohl gleich nach London telegraphiren"? — "Ja", sagte er lächelnd, "wenn es der Generalftab nur erlaubt, daß wir von den Bewegungen der Urmee fprechen". Er las dann Reutersche Telegramme mit Nachrichten von frangösischer Seite. Bei dem mahrscheinlich falfch geschriebnen Worte "tarde" bemerkte er: "Das muß ein Sachse telegraphirt haben — (mit einem Blick auf mich) verzeihen Sie". Die Berren kamen mit Ubeken, der beim Könige gewesen war und die Ehre gehabt hatte, bei ihm Thee zu trinken, wieder herein. Man fprach von der Gortschakoffschen Mote, von England, von der Reife des Grafen Bolnftein und deren guten Erfolgen und von deffen Audienz beim König Wilhelm. - -Bohlen fagte: "In Berlin find fie gang außer fich. Das wird morgen einen schönen Spektakel geben mit dem Kaifer; fie wollen illuminiren und treffen icon großgrtige Unftalten ein wahres Zauberfest"! - "Ja", erwiderte der Chef, "das wird, dent' ich, auch gute Wirkung auf den Reichstag haben. Es war übrigens doch fehr hubsch von Roggenbach, daß er gleich bereit war, nach Berlin zu gehen". (Um den Ungenügfamen unter den Abgeordneten Mäßigung zu predigen.)

Montag, den 5. December. Sehr schones Wetter, sehr kalter Morgen. Früh bekommt der Chef, als er noch im Bette, von Bronsart die schriftliche Nachricht, daß das 3. und 9. Urmeecorps unter Prinz friedrich Karl einen großen Sieg ersochten; der Bahnhof und eine Dorstadt von Orleans sind durch Mannstein genommen, der Großherzog von Mecklenburg ist im Westen der Stadt erschienen, über dreisig Kanonen und mehrere tausend Gefangne sind uns in die Hände gefallen. Auch bei Umiens ist nach siegreichem Kampse allerlei Kriegsmaterial mit Einschluß von neun Geschützen von unsern Truppen erbentet worden. Endlich sind hier vor Paris die Franzosen hinter die Marne zurückgegangen. Ich telegraphire das in unsere Urt, und der Minister sindet dießmal an der langen Depesche nichts auszussetzen.

Er ließ mich bald nachher wieder rufen, und ich machte ein Dementi in der baierischen Angelegenheit, in dem die bisher in derselben vorgetragnen Gedanken etwas anders gefaßt wurden, und das ich dann dem Cigarrenkischen, welches unten an der Wand im Burcau als Briefkasten dient, zu schleuniger Beförderung übergab. Es hieß da ungefähr: Das Gerücht, daß der Bundeskanzler die Verträge mit den süddeutschen Staaten so, wie sie sind, nur in der Hoffnung abgeschlossen habe, der Reichstag werde sie verwersen oder doch ändern, ist völlig grundslos. Diese Verträge müssen im Laufe des December durchberathen und in allen Punkten gutgeheißen werden, um vom 1. Januar an in Kraft treten zu können. Sonst bleibt Alles im Ungewissen. Uendert sie die Vertretung Norddeutschlands, so haben die süddeutschen Landtage die Befugniß, sie zurückzuverändern, und man weiß durchaus nicht, ob sie sich dieser Be-

fugnif nicht bedienen werden. Dann aber kann die Mation noch geraume Zeit auf die politische Einheit warten. ("Zehn Jahre vielleicht", hatte der Chef gesagt, "und interim aliquid fit".) Und der friedensschluß wird dann nicht das fein können, was wir wollen. Die Verträge mögen lückenhaft sein, das fann fich aber später allmählich durch den Reichstag im Einflange mit dem Bundesrathe und durch den Druck der öffent= lichen Meinung, der nationalen Gesinnung im Dolke besiern. Eile hat es damit nicht. fehlt jener Druck, so ist die jetzige Bestaltung der deutschen Dinge ja offenbar der Wunsch der Mehrheit der Mation. Die Mationalgesinnten in Versailles find über die Berliner Stimmung in diefer Sache fehr beforgt und beunruhigt, indeß findet man einigen Croft in dem Ilm= ftande, daß die "Dolkszeitung" gegen die Uebereinkunft mit Baiern polemisirt; denn man ift nachgerade gewohnt, gu bemerken, daß alle Leute von politischem Einsehen fich in der Regel von dem abwenden, was dieses Blatt lobt und empfichlt, und umgekehrt, daß sie sich dem zuneigen, mas es tadelt und wovor es warnt.

Um drei Uhr mit Bucher spazieren gegangen nach den Waldhöhen im Süden der Stadt, wo man die letztere in ihrer ganzen Ausdehnung überblickt. Kurz vor dem Diner telegraphire ich nach einer beim Chef eingegangnen Meldung, daß Orleans vergangene Nacht von den deutschen Truppen besetzt worden ist. Um dieselbe Zeit kommt L. und macht mir die Mittheilung, daß Bamberg ihm gesagt, auf Besehl des Bundesskanzlers habe er, L., die Redaction des "Moniteur Officiel" an ihn, Bamberg, zu übergeben. — — Es freut mich, daß ihm erlaubt bleibt, sich für seine Correspondenzen bei uns Jusormation zu holen. Er hat nus damit wiederholt gute Dienste geleistet.

Bei Cische saf zur Linken des Chefs der Reichsbote Bamberger, der ebenfalls nach Berlin zu reisen im Begriff stand: um für unveränderte Unnahme der Verträge mit Süddeutschland ju wirken. Außer ihm hatte der Minister einen Dragoneroffigier mit gelbem Kragen, den Oberften von Schenk und einen Ceutnant oder Rittmeister von den hellblauen Bufaren gu Gaften. Setzterer, ein Berr mit grauem Kopf, Schnurr- und Knebelbart, ist jener von Rochow, der Hinkeldey im Duell erschoffen. Das Befprach drehte fich zuerft um die Uerzte und deren Wiffen, über das der Chef wenig günstig urtheilte. Dann waren die Verträge das Chema, und man erkannte das Verhalten der fürsten in dieser Sache als correct an. "Ja, aber die im Reichstage"! versetzte der Kanzler. "Ich muß immer denken: ihr Berren, ihr Berren, ihr verderbet mir den gangen Dogelfang. Sie wiffen, Kaifer Beinrich. Da wurde es guletzt noch gut. Aber hier. Die können dann Mann für Mann todtschlagen lassen auf dem Ultare des Vaterlandes, es hilft doch nichts". — Er fann einen Augenblick nach, dann fuhr er mit einem halben Lächeln fort: "Man follte die Landtags- und Reichstagsmitglieder verantwortlich machen wie die Minifter, nicht mehr und nicht minder, auf dem fuße völliger Gleichheit. Ein Befet betreffend Albgeordnetenverantwortlichkeit, wenn fie wichtige Staatsverträge nicht bewilligt hätten, wegen Sandesverrath, oder wenn fie, wie die in Paris, grundlos und leichtsinnig Krieg gut geheißen hatten. Die waren alle dafür, nur Jules favre nicht. Dielleicht schlage ich noch einmal ein folches Befetz vor".

Man unterhielt sich von den letzten Gesechten vor Paris, und jemand bemerkte, daß auch die Pommern dabei im feuer gewesen. — "Wahrscheinlich auch meine guten Varziner", sagte der Chef. "Neunundvierzig, — sieben mal sieben — wie mag es mit ihnen stehen"? — Rochow erzählte dann von verschiedenen

eigenthümlichen Gewohnheiten des Generals von Alvensleben, in dessen Quartier er die Nacht geschlafen hatte. — — —

Man kam auf das Heranrücken der Kapitulation von Paris gu reden, die in fpateftens vier Wochen erfolgen muffe. "Ja", feufzte der Kangler, "wenn es erst zu der kommt, da wird meine Noth erst recht losgehen". - Bamberger meinte: "Man follte fie gar nicht blos kapituliren laffen, fondern gleich den friedensschluß von ihnen verlangen". — "Ganz recht", entgegnete der Chef, "das ist auch meine Meinung, und man follte sie durch hunger dazu zwingen. Uber es giebt hier Ceute, die vor allen Dingen ihrer Menschlichkeit wegen gelobt sein wollen, und die uns damit Alles verderben; gang abgesehen davon, daß wir junachft menschlich von unsern eignen Soldaten denken und dafür forgen follten, daß fie nicht unnut Moth leiden und todtgeschoffen werden". - - - "'s ift mit dem Bombardement auch fo. Und daß man die Kartoffelsucher schont - die mußten auch todtgeschoffen werden, wenn man fie mit Bunger zwingen will".

Nach acht Uhr mehrmals zum Chef hinabgerufen, mache ich zwei größere Artifel. — — Der zweite wies, an eine Notiz in der "Independance Belge" anknüpfend, nach, wie der Umstand, daß die Orleans durch den Herzog von Alençon mit dem Hause Habsburg-Cothringen verwandt seien, uns Deutsche nicht veranlassen könne, sie zu bevorzugen oder mit besonders günstigen Augen anzusehen. Es hieß da ungefähr: Bekanntlich haben die Prinzen vom Hause Orleans, als sie sich zur Cheilnahme am Kampf gegen uns meldeten, von Crochn eine abschlägige Antwort erhalten. Jetzt berichtet uns die "Independance", daß der Herzog von Alençon, der zweite Sohn des Herzogs von Nemours, der sich damals dem Schritte seiner Oheime und Vettern wegen Krankheit nicht habe anschließen

fonnen, nunmehr in gleicher Richtung fein Beil verfuchen wolle, und fett bedeutfam hingu: "Man weiß, daß der Bergog von Alengon mit einer Schwester der Kaiferin von Besterreich vermählt ift". - Wir verfteben den Wint und glauben ibn im Sinne der deutschen Politik gu beantworten, wenn wir folgendes darauf erwidern. Die Orleans find uns gang genau ebenso feindlich gefinnt, wie die übrigen Dynastien, die nach der Krone frankreichs angeln. Ihre Preffe ftrott von Lugen und Schmähungen gegen uns. Der ichone Cobaefang auf die meuchelmörderischen franctireurs, welchen der Bergog von Joinville nach der Schlacht bei Worth anstimmte, ift bei uns unvergeffen. Uns fann in frankreich nur die Regierung angenehm fein, die uns am Wenigften ichaden fann, weil fie am Meiften mit fich felbst und der Aufgabe gu thun hat, fich den Nebenbuhlern gegenüber zu behaupten. Sonft find uns Orleanisten, Legitimisten, Imperialisten und Republikaner gleich viel oder gleich wenig werth. Und was den Wink mit der öfterreichischen Bermandtschaft betrifft, so moge man fich vorsehen. - - Es giebt in Gesterreich Ungarn eine Partei, die mit Deutschland geht, und eine andere, die gegen Deutschland geht - eine Partei, welche die alte Kannitsiche Politif im fiebenfährigen Kriege, die Politif der fteten Derschwörung mit frankreich gegen das deutsche Intereffe und in erfter Linie gegen Preugen fortgefett feben möchte. Es ift die Politif, die, in der letten Zeit immer an den Namen Metternich geknüpft, von 1815 bis 1866 getrieben worden ift, und die feitdem mit mehr oder minder Energie weiter zu treiben verfucht murde. Es ift die Partei, welcher u. U. der Epigone des alten fürsten Metternich angehört, Metternich jun., feit Jahren der eifrigfte Befürworter einer frangofischöfterreichischen Allianz gegen Deutschland und einer der Haupthetzer zum Kriege, der jetzt wüthet. Glauben die Orleans, daß sie auf Grund ihrer Verbindung mit Gesterreich gute Aussichten haben, so mögen sie wissen, daß sie wenigstens von uns gerade deshalb nichts zu hoffen haben.

Während wir Thee tranken, fam, nachdem ich eine Weile mit Bucher und Keudell gusammengeseffen, auch der Chef und fpater Batfeld. Setterer mar beim Konige gemefen und berichtete von da, daß Pring friedrich Karl in der Schlacht bei Orleans und mahrend der daran fich fchließenden Derfolgung der frangofen fiebenundfiebzig Kanonen, mehrere Mitrailleufen und vier Kanonenboote der Loire erbeutet hat. Etwa zehntausend unverwundete Befangene befinden fich in unfern Banden. Die feinde flüchten fich in verschiedenen Richtungen. Alle Dunkte find mit Sturm genommen, und dabei haben auch wir erhebliche Derlufte erlitten, namentlich haben die Sechsunddreifiger viele Leute - es beifit, gegen fechshundert Mann - eingebüfit. Auch in den letten Befechten vor Paris haben wir im Kampfe mit der Uebermacht bedeutende Verluste gehabt. "Sonft mar es diegmal beim Könige nicht gerade fehr unterhaltend", fuhr Batfeld fort. "Der ruffische Staatsrath Grimm erzählte allerlei wenig intereffante Sachen von Louis Quatorze und Louis Quinge. Der Weimaraner richtete an einen fragen, auf die man nicht recht zu antworten wußte". — — "Bei Beantwortung solcher fragen mar Radowitz ftark", sagte der Minister. "Der gab dreift über alles Mögliche Auskunft, und damit erzielte er den größten Cheil seiner Erfolge bei Bofe. — Der mußte genau zu fagen, mas die Maintenon oder die Pompadour an dem oder jenem Cage getragen hatte. Sie hatte das und das um den Bals, sie trug einen Kopfputz von Colibris

oder Weintrauben, sie hatte ein perlgraues oder papageigrünes Kleid an mit den oder den falbeln und Spitzen — ganz genan, wie wenn er dabei gewesen wäre. Die Damen waren ganz Ohr über diese Toiletten-Vorlesung, die ihm so sließend abging".

Die Unterhaltung fam hiervon auf Alerander von hum= boldt, der nach dem, was über ihn geäußert wurde, auch Hofmann, aber nicht von der unterhaltenden Sorte gewesen sein wird. "Bei unferm hochseligen Berrn", jo ergahlte der Chef, "war ich das einzige Schlachtopfer, wenn Humboldt des Abends die Gesellschaft in seiner Weise unterhielt. Er las da gewöhn= lich vor, oft ftundenlang - eine Cebensbeschreibung von einem frangösischen Gelehrten oder einem Baumeister, die feinen Monschen als ihn interessirte. Dabei stand er und hielt das Blatt dicht vor die Campe. Mitunter ließ er's fallen, um sich mit einer gelehrten Bemerkung darüber zu verbreiten. Miemand hörte ihm zu, aber er hatte doch das Wort. Die Königin nähte in einem fort an einer Capisserie und hörte gewiß nichts von seinem Vortrage. Der König besah sich Bilder — Kupferstiche und holgschnitte - und blätterte geräuschvoll darin, in der stillen Absicht augenscheinlich, nichts davon hören zu muffen. Die jungen Leute seitwarts und im Bintergrunde unterhielten sich gang ungenirt, kicherten und übertäubten damit förmlich seine Vorlesung. Die aber murmelte, ohne abzureißen, fort wie ein Bach. Gerlach, der gewöhnlich auch dabei war, faß auf feinem fleinen runden Stuhle, über deffen Rand fein fetter Binterer auf allen Seiten herabhing, und schlief, daß er schnarchte, sodaß ihn der König einmal weckte und zu ihm sagte: "Gerlach, so schnarchen Sie doch nicht". — Ich war sein einziger geduldiger Anhörer, das beißt, ich schwieg, that, als ob ich seinem Portrage lauschte, und hatte dabei meine eignen Gedanken, bis es endlich kalte Küche und weißen Wein gab". - "Es mar dem alten Herrn fehr verdrieflich, wenn er nicht das Wort führen durfte. Ich erinnere mich, einmal war Einer da, der die Rede an fich rift, und zwar auf gang natürliche Weise, indem er Dinge, die Alle intereffirten, hubich zu ergablen mußte. Bumboldt war außer sich. Mürrisch füllte er sich den Teller mit einem haufen — so hoch — (er zeigt es mit der hand) von Banfelebernaftete, fettem 21al, hummerichmang oder andern Unverdaulichkeiten — ein mahrer Bera! — es war erstaunlich. was der alte Mann effen konnte. — Als er nicht mehr konnte, ließ es ihm feine Ruhe mehr, und er machte einen Dersuch, fich das Wort zu erobern. "Auf dem Gipfel des Popokatepetel", fing er an. Aber es war nichts, der Erzähler ließ sich seinem Thema nicht abwendig machen. - "Auf dem Gipfel des Dopokatepetel, siebentaufend Coifen über' - wieder drang er nicht durch, der Ergabler fprach gelaffen weiter. - , Auf dem Gipfel des Popokatepetel, siebentaufend Toisen über die Meeresfläche' er sprach es mit lauter, erregter Stimme, jedoch gelang es ihm auch damit nicht; der Ergabler redete fort, wie vorher, und die Besclichaft hörte nur auf ihn. - Das war unerhört - frevel! Wüthend fette humboldt fich nieder und verfant in Betrachtungen über die Undankbarkeit der Menschheit, auch am Bofe". -"Die Liberalen haben viel aus ihm gemacht, ihn zu ihren Leuten gegahlt. Aber er mar ein Menich, dem fürstengunft unentbehrlich mar, und der fich nur mohl fühlte, wenn ihn die Sonne des Bofes beschien. - Das hinderte nicht, daß er hernach mit Darnhagen über den hof raifonnirte und allerlei ichlechte Beschichten von ihm ergablte. Darnhagen bat dann Bucher daraus gemacht, die ich mir auch gekauft habe.

erschrecklich theuer, wenn man die paar Zeilen bedenkt, die eins großgedruckt auf der Seite hat". - Keudell meinte, aber für die Geschichte waren sie doch nicht zu entbehren. - "Ja", erwiderte der Chef, "in gewiffem Sinne. 3m Einzelnen find fie nicht viel werth, aber als Banges find fie der Ausdruck der Berliner Saure in einer Zeit, wo es nichts gab. redete alle Welt mit diefer malitiofen Impoteng". - "Es war eine Welt, die man fich ohne folche Bucher jett gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man fie nicht felber gefehen hat. Diel auswendig, nichts Ordentliches inwendig. - 3ch besinne mich, obwohl ich damals noch fehr klein war, es muß im Jahre 1821 oder 22 gewesen sein - da waren die Minister noch fehr große Thiere, angestaunt, geheimnifvoll. Da war einmal bei Schudmann große Gesellschaft, mas man damals Uffemblee nannte. Was mar der als Minister für ein erschrecklich großes Thier! Da ging meine Mutter auch hin. Ich weiß noch wie heute. Sie hatte lange Handschuhe an, bis hier herauf (er zeigte es am Oberarme), ein Kleid mit kurger Taille aufgebaufchte Cocken zu beiden Seiten und auf dem Kopfe eine große Straufenfeder". - Er unterließ die Beschichte gu vollenden, wenn es eine werden sollte, und kam auf humboldt zurück. "Humboldt", sagte er, "wußte übrigens auch manches Bübsche zu erzählen, wenn man mit ihm allein war — aus der Zeit friedrich Wilhelms des Dritten und besonders aus seinem ersten Aufenthalt in Daris, und da er mir aut war, weil ich ihm immer aufmerksam zuhörte, so erfuhr ich viele schöne Unekoten von ihm. - Mit dem alten Metternich war's ebenso. Ich verlebte einmal ein paar Tage auf dem Johannisberge mit ibm. Da sagte mir fpater Thun: 3ch weiß nicht, was haben Sie nur dem alten fürsten angethan, der hat ja in Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. II. 3. Muft.

Sie wie in einen goldnen Kelch hineingesehen und meinte, wenn Sie mit dem nicht zu Rechte kommen, so weiß ich wirklich nicht'. - ,Ja', fagte ich, ,das will ich Ihnen eiklären: ich habe feine Beschichten ruhig angehört und nur manchmal an die Blocke gestoßen, daß fie weiter klang. Das gefällt folchen alten redfeligen Ceuten". - Batfeld bemertte, Moltte habe an Trochu geschrieben: fo und fo ftunden die Sachen bei Orleans. "Er gab ihm anheim, ob er einen Offizier herausschicken wolle, um fich von der Wahrheit zu überzeugen. Er werde demfelben ein Saufconduit ausstellen bis Orleans". - Der Chef fagte: "Das weiß ich. Aber mir ware lieber, man ließe ihn von felber tommen. Unfere Linien find jett an mehreren Stellen dunn, auch haben fie Caubenpost. Wenn wir's ihnen fagen, fieht es aus, als hätten wir's mit der Kapitulation febr eilia".

Dienstag, den 6. December. Früh das Nähere über den Sieg bei Orleans nach Berlin und Condon telegraphirt. Dann für den "Moniteur" und deutsche Blätter Urtikel über die Wortbrüchigkeit der gefangenen französischen Offiziere gemacht, von denen wieder einige steckbrieflich verfolgt werden. Auch der General Barral, der jetzt in der Coire-Urmee ein Commando hat, ist auf diese schmähliche Weise entlaufen. Er hat nach der Uebergabe von Straßburg nicht blos einsach, sondern doppelt das schriftliche Versprechen auf Ehrenwort abgegeben, in diesem Kriege nicht mehr die Wassen gegen Preußen und seine Verbündeten zu tragen und überhaupt nichts zu thun, was den deutschen Urmeen schaden könnte. Er ist dann nach Colmar gereist und von da an die Loire, wo er wieder in das französische Heer eingetreten ist — eine beispiellose Ehrlosigkeit. Die Herren von der Regierung in Cours haben nichts dawider

gehabt. Diefe Herren, von denen die belgischen Blätter nicht oft genug rühmen konnen, daß fie honette Ceute, Ehren= männer u. dergl. seien, find aber noch weiter gegangen, fie haben zu den in Belgien internirten frangösischen Offizieren einen gewissen Richard abgeschickt, der dieselben bei Caschard, dem Vertreter der Berren Gambetta und favre in Bruffel, versammelt und sie dort unter Drohungen aufgefordert hat, ihr den belgischen Behörden gegebnes Wort zu brechen und fich nach frankreich auf den Weg zu machen, um dort wieder gegen die Deutschen zu fechten. Und in Schlefien scheinen solche Emissäre Offiziere von wenig Charakter verführt zu haben. Es giebt in der Kriegsgeschichte wohl nicht viele fälle der Urt. Die Sache hat aber noch eine andere Seite: deutscherseits muß man infolge diefer Unwürdigkeiten fchwere Bedenken tragen, einer Regierung wie derjenigen der nationalen Vertheidigung überhaupt an trauen. Mit andern Worten: wir können mit einer Regierung, die zum Wortbruch verlocken läßt, die aus eigner Initiative wortbrüchig gewordene Offigiere austellt und verwendet und da= durch zeigt, daß sie deren Auffaffung vom Werthe feierlich gegebner Versprechungen theilt und billigt, selbstverständlich als mit einer in hohem Brade unguverlässigen so lange nicht verhandeln, als diese Derlockung, Unitellung und Verwendung fortdauert.

Bei Tische waren heute D. Lauer und Gdo Aussell gegenwärtig. Die Unterhaltung war von keinem besondern Interesse, es kam fast nichts von Politik darin vor. — — Aber wir hatten einen köstlichen Pfälzer Wein, Deidesheimer Hosstück und Forster Kirchenstück, adeliges Rebenblut, aller Tugenden reich, dustig und seurig — "aus Feuer ward der Geist erschaffen". Selbst Bucher, der sonst nur Rothwein trinkt, ehrte diesen Himmelsthau von den Bergen der Haardt.

Abends machte mir Conjul Bamberg, der neue Redacteur unseres Versailler Blattes, - älterer Berr in einer Urt Seeoffiziers-Uniform, mit zwei Orden flaggend - feinen Befuch, den er nun täglich wiederholen wird. - - Die neuliche Inspection des Schloflagareths von Seiten des Chefs hat eine Untersuchung zur folge gehabt, und derfelbe hat vom Kriegs= ministerium, wenn ich recht verstand, die 27acbricht erhalten, es sei Alles in seiner Ordnung gewesen, die Kranken hätten bekommen, was ihnen gebühre, der Wärter, welcher von nicht gehöriger Verpflegung gesprochen, sei disciplinarisch bestraft worden\*). -- - Später schrieb ich noch einen Urtikel, in dem ich mich höflich über die eherne Stirn verwunderte, mit welcher Gramont im Briffeler "Gaulois" an feine Eriften; erinnert hatte. Er, welcher durch feine unerhörte Beidranktheit des Blickes und seine ebenfalls kaum vorher je dagewesene Ungeschicklichkeit frankreich ins Elend gebracht, hatte fich, gleich seinem Kollegen Ollivier, schweigend verstecken und froh sein muffen, wenn man ihn vergage, oder er hatte, aufgefordert und verpflichtet durch feinen alten Namen und befähigt durch seine robuste Körperbeschaffenheit, in ein Regiment eintreten und durch Kämpfen für sein Daterland das diesem angefügte Unrecht einigermaßen zu fühnen bemüht fein follen. Statt deffen untersteht er sich, die Welt in der Zeitung daran gu erinnern, daß er noch vorhanden, und daß er einmal die frangöfische Politif in den Banden gehabt. "Ein dreifter Dummfopf". Natürlich antwortet man solchen Centen auf ihre Behauptungen nicht.

Nach dem Conful mit dem Christusorden kam E., der die

<sup>&</sup>quot;) Raberes weiter unten.

gute Kunde mitbrachte, daß Rouen gestern Nachmittag vom General von Goeben besetzt worden, und daß die in dieser Gegend operirenden deutschen Truppen sich nun gegen Havre und Cherbourg gewendet. Ich ersuchte ihn, für seine Blätter ebenfalls Urtikel über die Unstellung der wortbrüchigen Offiziere und Gramonts Dreistigkeit zu machen.

Nach englischen Berichten aus Paris hat es dort schon vor vierzehn Tagen angefangen, recht ungemüthlich zu werden. Krankheiten find ausgebrochen, und die Todesfälle find erheblich häufiger geworden als in gewöhnlichen Zeiten. Unaft und Entmuthigung, aber auch Mangel haben dazu beigetragen. In der ersten Woche des September zählte man neunhundert, in der Woche, die mit dem 5. October endigte, ungefähr doppelt so viele Todesfälle, in der nächsten eintausendneunhundert. Die Pocken graffiren in der Stadt und raffen viele Dersonen hin, ebenso find eine große Ungahl Menschen an Unterleibs= frankheiten gestorben. Unter den aus der Provinz rekrutirten Bataillonen foll das Heimweh sich wie eine Epidemie verbreitet Ein englischer Correspondent will bei einem Besuch . des Hospitals du Midi, den er in der letzten Woche des October gemacht, über die Eingangsthür des Gebäudes einen Zettel folgenden Inhalts bemerkt haben: "Wer eine Katze, einen hund oder drei Ratten mitbringt, darf am frühstlick und am Diner theilnehmen. Motabene: Es ift unbedingt nothwendig, daß diese Thiere lebendig abgeliefert werden". Uehnliche Un= schläge sollen an den Thüren der Pariser Hospitäler etwas Gewöhnliches fein.

Es fehlen noch fünf Minuten an Mitternacht. Der Minister ist schon zu Bette — ausnahmsweise. Die Lichte in den Klaschenhälsen auf meinem Cische sind tief herabgebrannt.

Eben donnert der Mont Dalérien eine fürchterliche Salve in das Thal hinunter. Wozu? Dielleicht soll es den Parisern nur sagen: 's ist um zwölf Uhr. Also eine Art Aachtwächterrus. Sonst ist das Schießen ungefähr viel Carmen um nichts. An den letzten beiden Gesechtstagen warfen die Forts, wie Abeken heute gehört hatte, circa sechzehntausend Bomben und Granaten heraus, aber nur fünfunddreißig Mann von den Unsern wurden davon verwundet, und mehrere darunter nur leicht.





## Vierzehntes Kapitel.

Die Musfichten vor Paris beffern fich.



ittwoch, den 7. December. Crübes Wetter. Unr felten ist ein Schuß aus den Forts und von den Kanonenbooten zu hören. Die Lügen, mit denen Gambetta und seine Gehülsen das Loch

Juzustopfen bemüht sind, welches die Niederlage der Rothhosen bei Orleans in die Hoffnung der Bevölkerung auf einen großen Sieg über uns gestoßen, veranlaßten solgende Bemerkung für den "Moniteur": "Die Mitglieder der Regierung in Cours haben über die Niederlage der Loire-Urmee Nachrichten veröffentlicht, die wie Bruchstücke aus den Märchen von "Causend und eine Nacht" aussehen. Ihr Celegramm sagt unter Underm: "Der Rückzug der Loire-Urmee hat sich ohne andere Derluste als den der schweren Marinegeschütze bewerkstelligen lassen, die man im verschanzten Lager vernagelt zurückließ". Nun sind aber den Deutschen bei dieser Gelegenheit zwölftausend nicht verwundete Gefangne in die Hände gefallen. Die Depesche von Cours sagt ferner: "Seldartillerie ist nicht verloren gegangen", während siebenundsiedzig Feldgeschütze und mehrere Mitrailleusen von

den Siegern erbentet worden sind. Das deutsche Volk hatte, indem es sich an die Tugenden Catos, Aristides' und anderer Republikaner des Alterthums erinnerte, sich dem Glauben hingegeben, daß die Republik die Lüge aus der Reihe ihrer Operationsmittel ausgemerzt habe, es rechnete darauf, daß sie mindestens weniger lügen würde als das Kaiserreich. Es hat sich, wie man sieht, getäuscht. Diese Catos einer neueren Zeit haben alle früheren Versuche, die Unwahrheit an die Stelle der Wahrheit zu setzen, überboten: wenn es sich darum handelt, Unangenehmes abzuleugnen, zeigen die Udvocaten von Cours eine dreistere Stirn als die Generale des Kaisers". Später wurde über neue Fortschritte unstrer Wassen im Norden und über die Besetzung von Rouen telegraphirt.

Nach drei Uhr ging ich mit Wollmann über den Place d'Armes nach dem Schloßhofe, wo unter den Augen des Reiterstandbildes Ludwigs des Dierzehnten und dicht unter der firma: "Toutes les gloires de la France", so recht wie eine ironische Glosse zu diesen Aeußerungen gallischer Einbildung und Großthuerei, 14 Stück von den bei Orleans erbeuteten Bronzegeschützen aufgestellt sind. Es sind theils Zwölf-, theils Dierpfünder, dahinter stehen die dazu gehörigen Protzen und Munitionskarren. Die französischen Geschütze haben Eigennamen. So heißt eine von diesen "Le Bayard", eine andere "Le Lauzun", eine dritte "Le Boucheron", während andere "Le Mazant", "Le Rapace", "Le Brise-Cout" oder mit ähnlichen fürchterlichen Namen getauft sind. Un mehrere ist gekritzelt, daß sie das 4. Husarenregiment erobert hat.

Beim Diner sind die Brafen Holnstein und Cehndorff zugegen. Wir trinken wieder von dem schönen Deidesheimer. Der Chef kommt u. 21. auf Frankfurter Erinnerungen zu sprechen.

"Mit Chun mar auszukommen," fagte er. Der mar ein anständiger Menich. Rechberg mar im Bangen auch nicht übel, wenigstens perfonlich ehrlich, wenn auch fehr heftig und aufbrausend - einer von den hitigen Bochblonden", über die er fich dann weiter verbreitete. "Uls öfterreichischer Diplomat damaliger Schule freilich durfte er's mit der Wahrheit nicht genau nehmen". - - "Der dritte aber, Profesch, war gar nicht mein Mann. Der hatte aus dem Orient die ärgsten Intriquen mitgebracht. Die Wahrheit war ihm gang gleichgültig. 3ch entfinne mich, einmal, in einer großen Befellicaft, murde von irgend einer öfterreichischen Behauptung gesprochen, die nicht mit der Wahrheit ftimmte. Da fagte er, daß ichs hören follte, mit erhobener Stimme: "Wenn das nicht mahr mare, da hatte ich ja im Namen der faiferlichköniglichen Regierung (er betonte das Wort ftark) gelogen'! Dabei fah er mich an. Ich fah ihn wieder an und fagte gelaffen: ,Ullerdings, Ercelleng'. Er mar offenbar erschrocken, und als er fich umblickte und lauter niedergeschlagenen Augen begegnete und einem tiefen Schweigen, das mir Recht gab, wendete er fich ftill ab und ging ins Speifezimmer, wo gedeckt Nach Tische aber hatte er sich erholt. Da kam er auf mich zu - mit einem gefüllten Blafe - fonft batte ich gedacht, er wollte mich fordern - und fagte: "Ma, laffen Sie uns frieden machen'. - "Warum denn nicht'? fagte ich. "Uber das Protofoll muß doch geandert werden". — "Sie find unverbefferlich', erwiderte er lächelnd, und damit mar's gut. Das Protofoll wurde geandert und damit anerkannt, daß es die Unwahrheit enthalten batte". - - Man kam auf Bolt zu reden, und der Chef ergahlte die Beaumonter Beschichte von deffen Unbeliebtheit bei feinen Centen noch einmal, worauf er hatfeld fragte, er habe wohl auch von ihm zu leiden gehabt. Derfelbe fagte, nein, aber daß man ihm sonst unter den Herren von der Gesandtschaft nicht gut gewesen, wäre richtig.

Nach Cische ist Consul Bamberg bei mir und bekommt den Artikel über den Mangel an Wahrheitsliebe in Cours. Ich rede mit ihm auch über L., dessen fähigkeit ich lobe, während er nach ihm auch ein guter Patriot wäre und auch früher schon gute Dinge geleistet hätte. — — Später erscheint L. selbst und erzählt u. A., daß man das Hôtel des Reservoirs das "Hôtel des Preservoirs" zu nennen beginne. (Kein sehr glänzender Witz, dächt ich; doch kann man darüber seine Gedanken haben, und wer damals auch in Versailles war, wird wissen, welche.)

Beim Thee berichtet Hatzfeld, daß heute zahlreiche Gefangne durchgebracht worden seien, und daß es dabei zu Unordnungen und Unfug gekommen sei, indem Civilisten, besonders Weiber, sich unter die Ceute gedrängt, so daß die Escorte sich in der Nothwendigkeit befunden hätte, von den Kolben Gebrauch zu machen. — — Man sprach vom Bombardement, und die Herren stimmten überein, daß der König es in allem Ernste wolle, und daß Hoffnung vorhanden sei, es demnächst beginnen zu sehen. — — Auch Moltke wolle es, wurde hinzugesetzt. Letzterer habe übrigens von Crochu auf seinen entgegenkommenden Brief eine Untwort erhalten, die sich etwa in die Worte zusammenfassen ließe: Schönen Dank, im Uebrigen belassen wir's beim Alten.

Donnerstag, den 8. December. Es fällt viel Schnee, auch ift es ziemlich falt, und der Kamin meines Fimmers will trot der großen buchnen Scheite, die auf seiner feuerstelle brennen, nicht genügend wärmen. - - Um Diner nabm von fremden fürst Dutbus theil. Wir hatten außer andern guten Dingen Gierkuchen mit Champignons und, wie ichon mehrmals, fasan mit Sauerfraut, das in Champagner gekocht war. Auch gab es wieder forster Kirchenstück und Deidesheimer Bofftuck, über welche der Minister sich dabin außerte, daß jener diesem vorzugiehen sei. "Der forster", sagte er, "ist überhaupt ein bedeutsamerer Wein als der Deidesheimer". Endlich gerieth unter diese und andere vornehme Betrante auch ein achtens= werther alter Kornbranntwein, indem Ontbus meinte, Sauerfraut sei ungesund, und der Chef darauf erwiderte: "Ich glaube nicht. Ich effe es gerade aus Gesundheitsrücksichten. Uber, Engel, geben Sie uns einen Schnaps dazu". Der Minister zeigte dann Outbus das Menu, und es entwickelte fich ein Gespräch darüber, wobei erwähnt wurde, daß ein jüngerer Diplomat in Wien sämmtliche Menus seines Chefs forgsam gesammelt und in zwei schon verzierten Banden aufbewahrt habe, und daß fich darunter hochintereffante Combinationen befunden hätten.

Später bemerkte der Kanzler, die Franzosen mußten jetzt in einem der forts auf unser Seite ein oder zwei jehr große Geschütze haben. "Man hört es am Schall, der viel stärker ist. Sie können sich aber damit selbst schaden. Wenn sie recht stark laden, so schlägt das Rohr entweder um und schießt ihnen in die Stadt hinein, oder es zerspringt; freilich kann's auch glücken, und dann die Kugel bis zu uns nach Versailles sliegen".

Man fragte dann, wie es mit dem Kaiser von Deutschland stehe, und der Chef äußerte u. U.: "Wir haben viel Mühe dabei gehabt mit Telegrammen und Briefen. Uber die wichtigsten hat der Graf Holnstein überbracht. Ein sehr geschiefter Mann". — — Putbus fragte, was er denn eigentlich sei. — "Oberstallmeister. Er hat eine Tour nach München und wieder zurück in sechs Tagen gemacht. Dazu gehört beim Zustande der Bahnen viel guter Wille. Freilich hat er auch die Körperconstitution dazu. — Ja, nicht einmal blos nach München, sondern nach Hohenschwangau. — Der König Ludwig hat übrigens zur raschen Erledigung der Sache wesentlich beigetragen. Er hat den Brief gleich angenommen und ohne Ausschaft werdend beantwortet". — —

Ich weiß nicht, über welche Mittelglieder das Gespräch gn den Begriffen Swells, Snobs und Codineys gelangte, die dann ausführlich besprochen wurden. Der Chef bezeichnete einen Herrn von der Diplomatie als Swell und bemerkte dann: "Das ift doch ein schönes Wort, welches wir im Deutschen nicht wiedergeben können. Ja Stutzer, aber es ent= hält zugleich die gehobne Bruft, die Aufgeblasenheit. ist ganz was Underes, was sich bei uns aber auch nicht recht ausdrücken läßt. Es bezeichnet verschiedene Dinge und Eigenschaften, doch vorzüglich Einseitigkeit, Beschränktheit, Befangenheit in lokalen oder Standesansichten, Ohilisterei. Ein Snob ist etwa ein Pfahlburger. Doch paft das nicht gang. Es kommt noch Befangenheit in familienintereffen hingu - enger Gesichtsfreis beim Urtheil über politische fragen — eingeklemmt in anerzogene Einbildungen und Manieren. Es giebt auch Snobs weiblichen Geschlechts und fehr vornehme. - - - Man könnte auch von Parteisnobs reden - folche, die bei der großen Politif nicht aus den Regeln des Privatrechts herauskönnen — fortschrittssnobs". - "Cocency ift dann wieder was Underes. Das geht mehr

auf die Condoner. Da giebt es Cente, die nie aus den Mauern und Saffen, nie aus brick and mortar beraustommen, nie was Brunes gesehen haben, die immer nur das Leben in diefen Gaffen kennen gelernt haben und den Klang der Bow Bells gehört. Wir haben Berliner, die auch niemals von da weggewesen sind. Uber Berlin ift eine kleine Stadt aeaen London und auch aeaen Daris, das ebenfalls seine Cocknevs hat, nur heißen sie da anders. — In Condon sind Hunderttausende, die niemals was Underes gesehen haben, als die Stadt. In folden großen Städten bilden fich Unfichten, die veräften fich und verharten und werden dann Dorurtheile für die darin Lebenden. In folden großen Mittelpunkten der Bevölkerung, die von dem, mas außer ihnen ift, feine Erfahrung und so keine richtige Dorstellung haben - von Manchem feine Uhnung - entsteht diese Beschränktheit, diese Gin-Einfalt ohne Einbildung ift zu ertragen. einfältig fein, unpraftisch und dabei eingebildet, ift unerträglich. - - Die Leute auf dem Cande find viel mehr darauf angewiesen, das Leben zu nehmen, wie es ist und machft. Sie mogen weniger Bildung haben, aber was fie wissen, das wissen sie ordentlich. Es giebt übrigens auch Snobs auf dem Cande. Sehn Sie mal (zu Putbus), so ein recht tüchtiger Jager, der ift überzengt, daß er der erfte Mann der Welt ift, daß die Jagd eigentlich Alles bedeutet, und daß die Leute, die davon nichts verfteben, nichts find. Und so Einer auf einem Bute weit draufien, wo er Alles ift, und die Leute gang von ihm abhängen — wenn der vom Cande auf den Wollmarkt kommt, und er hier vor den Centen in der Stadt nicht das gilt, mas er gu Bause ist — da wird er verdrieflich und setzt sich auf seinen Wollfact und kümmert sich mürrisch um nichts weiter als um seine Wolle".

Später verlor sich die Unterhaltung in Geschichten von Pferden und equestrische Leistungen. Der Chef erzählte von seiner braunen Stute, von der er anfangs nicht viel gehalten, die ihn aber bei Sedan dreizehn Stunden getragen, "wenigstens zwölf Meilen weit", und die dann am andern Tage noch brauchbar gewesen. Er kam dann auf andere Reiterstücke, 3. 3., wie er einmal auf einem Ritt mit seiner Tochter an einen Graben gelangt, den er selbst mit seinem Pferde nicht habe überspringen mögen, den die Comtesse aber, weil das Pferd einmal im Juge gewesen, ganz gut genommen habe, u. s. w.

Abends mehrmals zum Chef gerufen, schrieb ich verschiedene Artikel, darunter einen über die Belobigung, die der französische Consul Cefaivre in Wien dem socialistischen Reichstagsabgeordneten Bebel wegen seiner Sympathicu für die Republik Frankreich ertheilt. Die Moral des Aufsatzes war: also Deutschland soll wie in der Vergangenheit, so auch in der Jukunft denken und gehorchen, frankreich handeln und herrschen. — Die "Frankfurter Zeitung" soll in Berlin bei den Ausschnitten nicht mehr berücksichtigt werden, da "der französische Unssin, den sie vertritt, des Cesens nicht werth ist".

Beim Thee äußerte Keudell, ich follte eigentlich nicht blos die Eingänge und Concepte politischen Inhalts, die der Chef mir gäbe, sondern alle zu sehen bekommen, und er wolle mit Abeken, der hier die Stelle des Staatssekretärs inne hat, darüber sprechen, was ich mit vielem Danke annahm. Bucher erzählte mir, daß der Minister heute im Salon beim Kaffee einen sehr interessanten Vortrag gehalten. Der fürst von Putbus habe

von seiner Neigung gesprochen, sich auf Reisen in weit entsernte Länder zu begeben. "Ja, da könnte Ihnen geholsen werden", habe der Chef dazu bemerkt. "Man könnte Sie beauftragen, dem Kaiser von China und dem Taikun von Japan die Gründung des deutschen Reiches zu notissciren". Darauf aber habe er im Hindlick auf die Zukunst und natürlich mit Beziehung auf seinen Gast sich in längerer Rede über die Psichten der deutschen Uristokratie verbreitet. — — Der hohe Udel müsse Staatsgefühl haben, seinen Beruf erkennen, den Staat im Treiben der Parteien vor Schwankungen zu bewahren, einen sesten Halt bilden, u. dergl. Es wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich mit Strousberg associirte, aber dann sollten die Herren doch lieber gleich Bankiers werden. — — Ob der Kürst dafür wohl das volle Derständniß gehabt hat, und ob er, wenn das der Fall ist, sich darnach einrichten wird?

freitag, den 9. December. Ich telegraphire den Sieg, den unsere [7. Division vorgestern bei Beaugency über ein französisches Corps von etwa sechzehn Bataillonen mit sechsundzwanzig Geschützen ersochten, und dementire die Erzählung der "Gazette de France" von dem pernanischen Gesandten Galvez.

Beim frühstück wird erwähnt, daß der fürst Crubetzloi, ein Verwandter Orloss's, Beschützung seiner Villa durch unsere Urmeegensdarmen verlangt und die fernere forderung an den Bundeskanzler gerichtet, zu bewirken, daß unsere Cruppen aus der Nachbarschaft seiner Besitzung verlegt würden, weil durch ihre Unhäufung in dieser Gegend die Lebensmittel vertheuert würden. Wohl Speise für den Papierkorb. Bei Cische ist der Commandant von Versailles, General von Voigts-Rhetz zugegen, ich glaube, ein Bruder dessen, der 1866 Generalgouverneur in

Hannover war und jetzt die Schlacht bei Beaune la Rolande gewonnen hat, ein langer Herr mit dunklem Bart und Ablernase. Die Unterhaltung, die sich meist um die letzten Gesechte zwischen Orleans und Blois dreht, bietet nichts, was der Aufzeichnung werth wäre. Der Chef fehlt, er ist unwohl, und es heißt, daß er am Beine leidet — ein Podagra-Unfall.

Abends kommt Bamberg, dann L., der aus guter Quelle erfahren haben will, daß in allernächster Zeit bombardirt werden soll, und daß der König "ein furchtbares Donnerwetter gegen Hindersin losgelassen habe", weil noch nicht genug Munition da sei; er selbst werde die Sache jetzt in die Hand nehmen.

Später für den König Auszüge aus dem Bericht des "Obferver" über die Rede gemacht, die ein Monfieur de fonfielles in Condon über das Bombardement gehalten. Es heift darin, der Redner habe über die Meinung, daß König Wilhelm Paris aus Menschlichkeit nicht beschießen laffe, gelacht und behauptet, er thue es nicht, weil er nicht könne, da feine Batterien von den tapfern Marinesoldaten der forts in achtungsvoller Entfernung gehalten würden. Er wolle die Stadt aushungern, was aber auch nicht angehe, da man noch für mehr als zwei Monate mit Lebensmitteln verfehen und durch ernftes Studium der Ernahrungsfrage dahin gelangt fei, auch Baut, Blut und Knochen der geschlachteten Chiere für die 21limentation verwenden zu können. Daris laffe fich mit dem Dersuche, es verhungern zu laffen, nicht einschüchtern. Sein Ruf fei: Um keinen Preis Uebergabe! fein einziger Bunfch, den feind aus frankreich hinauszufegen, und jetzt habe es den Besen zur Derrichtung dieser Operation in die hand genommen.

Sonnabend, den 10. December. früh Mebel, viel Schnee gefallen und der himmel noch voll davon. Der Chef ift noch immer franklich. Ich telegraphire Weiteres über den Kampf bei Beaugency, an dem sich auch die erste baierische und am 8. die 22. norddeutsche Division sowie frangosischerseits zwei neue Urmeecorps betheiligt haben, und bei dem uns über taufend Befangne und fechs Beschütze in die Bande gefallen find. Das "Militarwochenblatt" zeigt wieder die Entweichung von sieben wortbrüchigen frangösischen Offigieren an, was wir dem "Moniteur" zu weiterer Verbreitung mittheilen wollen. Beim Diner fehlen der Chef, Bismarck-Bohlen, der seit drei Cagen an "Begenschuß" leidet, und Abeken, der das Glück hat, gur Cafel beim Kronpringen befohlen zu fein. Abends mache ich einen Urtikel der "Mationalzeitung", welcher andeutet, daß man auch im Reichstage von der Verzögerung des Bombardements spricht, und der daran den Wunsch nach Aufklärung über die Urfachen knüpft, für den König gurecht.

Wegen eines Auftrags zum Chef gerufen, erlaubte ich mir, bevor ich ging, die Frage, wie es mit den Verträgen im Reichstag stehe. Er erwiderte: "Ganz gut; das Uebereinkommen mit Baiern wird heute schon angenommen sein oder morgen votirt werden, desgleichen die Abresse an den König". Ich gesstattete mir die weitere Frage, wie er sich besinde. — "Es geht etwas besser. Es ist die Aber am Beine", erwiderte er. — Ob das lange danere? — "Es kann sich in einem Tage wieder geben, aber auch erst in drei Wochen".

Beim Chee berichtete Keudell, daß der Reichstag eine große Deputation nach Versailles abzusenden beschlossen habe, die dem Könige zur Einigung Deutschlands und zur Wiederherstellung der Kaiferwürde ihre Glückwünsche darzubringen bestimmt sei. Abeken war das nicht recht. Er sagte ärgerlich: "Daß der

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute, II. 3, Aufl.

Reichstag uns dreißig Kerle herschicken will, ist doch schrecklich. Eine Deputation von dreißig Kerlen das ist schrecklich". Warum ihn das angriff, gab er nicht zu wissen. Dreißig weise Bonzen mit Geheimrathstiteln wären vermuthlich nicht schrecklich gewesen, dreißig Hosmarschälle aber erquicklich. — Hatzseld äußerte sich besorgt wegen unsrer nächsten Zukunft in militärischer hinsicht. Er glaubt, daß unsre Lage im Westen bedenklich sci. Don der Tann soll von seinen fünfundvierzigtausend Mannkrine fünfundzwanzigtausend mehr haben, und die aus der Erde gestampsten Urmeen Gambettas schwellen immer mehr an. Im Bureou ist die Nachricht eingetroffen, daß die Franzosen zwei größere Heere gebildet haben, und daß der Sitz der Regierung von Tours nach Bordeaux verlegt worden ist.

Wie lange diese Energie Gambettas in den Hülfsquellen und dem guten Willen des Kandes Mittel sinden wird, sich in neuen militärischen Schöpfungen zu bethätigen, ist freilich zweiselhaft. In den südlichen Departements scheint man mit ihr nichts weniger als zufrieden und des aufreibenden Krieges überdrüssig zu sein. Die "Gazette de France" bringt einen Brief, datirt: Cours, den 1. December, in dem es n. 21. beiset:

"Seit langer Zeit habe ich nichts geschen, was sich mit der unglücklichen Wirkung vergleichen ließe, welche die letzte Massenaushebung auf unser Landvolk hervorgebracht hat. Die Zwangssteuer zur Ausrüstung und zur Besoldung der mobilisitzbaren Nationalgarde für die nächsten drei Monate hat unsere üble Lanne in Zorn und unsere Verblüsstheit in Verzweissung verwandelt. Der Grund ist, weil unsere guten Bauersleute zwar minder schlau als die bei Balzac und Victorien Sardou, aber doch viel weniger einfältig sind, als Herr Gambetta sie sich sien Erfolg seiner republikanischen Predigten wünschen mag. Ein Instinct, den ich als unsehlbar betrachten möchte,

läßt sie bemerken, daß die Massenaushebung von Jamilienvätern wahrscheinlich nur auf dem Papier stattsinden wird, die Stener aber präsentirt sich entweder mit unmittelbaren Jorderungen oder in der Jorm einer Unseihe, die noch schwerer auf ihnen lasten wird. "Un dem Cage, wo unsere Mobilistrbaren ausgerüstet sein werden, werden wir kein Hemd mehr auf dem Leibe haben", sagen die Bauern".

"Diefe außerordentliche Steuer, die mit Eintritt der ichlechten Jahreszeit wie eine Bombe unter uns platt, fteht in gar keinem Derhältniß zu den Bulfsquellen unfrer unglücklichen Sandgemeinden. - Don den vier Species der Rechenkunft find mir nur zwei übrig geblieben: Addition unfrer Derlufte und Multiplication der Ungludsfälle, die uns betreffen. Die Deutschen haben das Subtrahiren und die Demagogen das Dividiren fibernommen. In unfern fudöftlichen Departements, unter den Bewohnern der Ufer der Urdoche, der Durance und der Rhone find Mangel und Elend nicht erft mit dem Kriege, der Invafion und der Republik an den Caa getreten. Gine Durre, daß in manchen Begenden das Waffer zu einem Luxusartikel wurde, der völlige Mangel an Gras und futterfrautern, der uns zwingt, unfer Dieh für den dritten Cheil feines gewöhnlichen Werthes zu verkaufen, die Krankheit der Seidenwürmer, die aufgehört hat, intereffant zu fein, da fie dronisch geworden ift, die Reblaus, die ebenso erfreulich an die Stelle der Rebfäule getreten ift, wie Berr Cremieng an die Stelle Louis Bonapartes, das unerhörte Berabgeben des Werthes unfrer Waaren, - alles das gufammen hatte uns ichon lange vor dem verhängnifvollen Cage aufs Krankenbette geworfen, wo die Derblendung, die Eitelkeit, der Leichtfinn, die Unvorsichtigkeit, Drahlhanfigkeit und Unfähigkeit fich gusammen fanden, um frankreich den Dentschen ju überliefern. Wir maren bereits fehr frant, der Krieg giebt uns den Reft, und die Republif bringt uns unter die Erde".

Sonntag, den [ ]. December. Früh neun Uhr haben wir 5 Grad Kälte, und der Garten unten ist in Reif gekleidet, der Nebel an den Zweigen der Bäume und Sträucher zu feinen Zacken gefroren. Ich mache Bismarck-Bohlen einen Krankenbesuch, dessenschuß sich in ein Blasenleiden verwandelt hat. — — Auch der Chef ist noch nicht völlig wiederhergestellt, indeß muß es ihm besser gehen; denn er fährt um zwei Uhr aus. Ich gehe eine halbe Stunde später auch aus und mache einen Spaziergang durch den Schlospark, wo auf dem großen Kreuzbassin an sünfzig Personen, darunter einige zweiselhafte und drei oder vier ganz unzweiselhafte Damen Schlittschuh laufen.

Uls ich guruckfehrte, hörte ich, wie jemand heftig auf frangofisch schimpfte. Ich sah mich um und fand, daß es ein dicht hinter mir gehender altlicher Mann war, der ein wenig binkte, und daß die Scheltworte einem geputten und ftark geschminkten frauengimmer galten, die an uns vorübergetrippelt war. "Schamlofe Weibsbilder, die Unfrieden in unfre familien bringen, unfere jungen Leute verderben; man follte fie aus der Stadt jagen", fagte er, jett zu mir gewendet, wie wenn er ein Befpräch anknupfen wollte. Er ging dann neben mir ber, schalt weiter und kam zulett auf Derderber Frankreichs aus den Reihen des mannlichen Geschlechts, wobei er meinte, es schreie zum himmel, in was für ein Unglück diese Menschen das Land gestürzt hatten, es ware ein entsetzliches Schauspiel. 3ch erwiderte ihm, aber frankreich hatte den Krieg ja gewollt, und so mußte es ihn acceptiren, wie er eben wäre. Er gab dasgu, um fich darauf in fürchterlichen Schmähungen gegen die Republik und deren führer, besonders gegen Gambetta zu

ergehen. Crochn, favre, Gambetta und die ganze Gesellschaft wären "Blutsäuser", "Taugenichtse", die Republik der Staat für die Kanaille, die ihrer Nachbarn Wohlstand mit scheelen Blicken betrachtete, theilen, plündern wollte. Lieber sähe er den König von Preußen als Beherrscher von Frankreich, lieber das Land zerrissen, zerstückelt, verstümmelt als die Republik. Der Kaiser hätte übrigens auch nichts getaugt, er wäre ein Usurpator gewesen. Ebenso wenig hatte ihm Ludwig Philipp gefallen, "er war nicht der rechte Erbe". Aber die Republik wäre das Allerärgste u. s. w. Ich ging mit dem entrüsteten Legitimisten bis auf den Place Hoche, wo ich mich von ihm verabschiedete, nachdem er mir seinen Namen und seine Wohnung genannt und ich ihm hatte versprechen müssen, ihn bald zu besuchen.

Auf der Avenue de Saint Cloud begegnete ich dem Hofrath und Major Borck, der mich fragte, ob ich nicht wisse, was die Ursache gewesen sein möchte, daß der König gestern, nachdem Abeken bei ihm zum Dortrag gewesen, so sehr verdrießlich geworden sei. Ich wußte ihm nicht zu dienen.

Bei Cische war der Chef zugegen, er sprach aber wenig und klagte über Eingenommenheit des Kopfes. Hatseld erzählte, daß Hartrott ihm so eben mitgetheilt, es seien viertausend Pferde und eintausend Wagen aus Deutschland auf dem Wege, um zu Munitionssuhren verwendet zu werden. Die Beschießung von Paris werde in acht bis zehn Tagen ihren Unfang nehmen. Der Chef erwiderte: "Das hätte eher geschehen können, und was die acht Tage betrifft, so hat das schon oft so geheißen".

Um Abend schnitt ich eine Anzahl von Artikeln der deutschen Presse, die sich über diese Angelegenheit geäusiert, sowie einen Auffat des belgischen "Scho du Parlament" für den König aus, dem sie Abeken morgen vorlegen soll.

Unser "Moniteur" bringt wieder eine Lifte von wortbrüchig entlaufenen frangöfischen Offizieren. Es find deren nicht weniger als zweiundzwanzig, von denen zehn aus Hirschberg entwichen find. Uns demfelben Blatt erfehe ich, daß die "Dall Mall Bagette" einen Spaß, der nach Munchhausens Mufter qugeschnitten ift, für baare Münze genommen und solche wieder ausgegeben hat. Die franzosen haben, veranlaßt durch das Mikgeschick, welches mehrere der von Paris aufgestiegnen Luftballons betroffen hat, den Finger zum Nachdenken an die Nase gelegt und auf diesem Wege das Problem gelöft, wie diese fuhrwerke zu lenken find Die Sache ist einfach wie das Ei des Columbus: fie spannen Udler vor. Der Correspondent jenes Blattes schreibt: So ertravagant die Idee scheinen kann, einen Ballon durch Dogel nach feinem Ziele hinziehen zu laffen, fo hat man fich mit ihr in Paris doch allen Ernftes beschäftigt. Man hat, wie es heißt, befriedigende Versuche mit Udlern aus dem botanischen Barten angestellt, die man an eine Bondel angeschirrt hat. Diese Versuche find in Begenwart des Beneralpostmeisters Rampont und des Herrn Chassinat, des Chefs des Postwesens im Departement der Seine, sowie des Obereinnehmers Mattet vorgenommen worden. Dier oder fechs fraftige Dogel werden an den Ballon gespannt, fie werden durch einen Luftschiffer vermittelst eines Stücks roben fleisches gelenkt, das an das Ende einer langen, über die Schnäbel der Udler hinausreichenden Ruthe befestigt ift. Die gierigen Bogel bemühen fich umsonft, es gu erreichen; denn es bewegt fich fortwährend mit derfelben Schnelligfeit durch die Luft, wie fie felbst. Will der Luftschiffer dem Ballon eine andere Richtung geben, so wendet er die Ruthe mit dem Beefsteaf entweder gur Linken oder gur Rechten; will er, daß er fich fentt, fo läßt er fie finten, will er fteigen, fo hält er sie höher". Die Redaction des "Moniteur" macht dazu die Bemerkung: "Wir fürchten, daß diese Ubler Enten gewesen find".

Beim Thee ergählte mir hatfeld allerhand Intereffantes aus seinen Erlebniffen und Beobachtungen in Paris. Napoleon habe 1866 in Betreff Sachsens zu Golt gesagt, eine völlige Einverleibung konne er nicht zugeben, aber wenn nur der Mame und ein kleiner Cheil des Königsreichs, Dresden mit einigen Quadratmeilen als Umgebung etwa, erhalten bliebe, fo ware er's zufrieden. Wenn das richtig, fo habe ich Grund angunehmen, daß der Chef widerrathen bat, von diesem Unerbieten Bebrauch zu machen. - - Die Kaiferin habe Golt Unfangs nicht ausstehen können, und zwar aus folgendem Grunde. Pring Reuß habe mahrend des Intermisticums zwischen Goltz und feinem Dorganger den Befandten vertreten, und der Bof babe ibn febr boch gehalten, ichon weil er aus fürftlicher familie. Eugenie wurde es fehr gern gesehen haben, wenn er Botschafter geworden mare, er habe indeß nach Bruffel geben muffen, und die Kaiferin habe das als von Goltz veranlaßt aufgefaßt und diesen nun gehaft, ihm mit auffallender Kälte begegnet, ihn nicht zu ihren intimen Eirkeln gezogen und ihn bei festlichen Belegenheiten nur gegrußt, nicht mit ihm gesprochen. Darüber fei er, der sich in sie verliebt gehabt, oft in förmliche Wuth gerathen. Einmal, als er mit ihm in einem folden Cirkel gewefen, zu dem fie ihn doch eingeladen, habe fie nothgedrungen etwas zu ihm fagen muffen, in ihrer Berlegenheit aber fei ihr nichts als die frage eingefallen: "Was macht denn Pring Reuf"? Da habe Bolt bei der Beimfahrt in seinem Brimme schrecklich getobt und sie mit — einem schlimmen Epitheton belegt. — — Später jedoch habe sich das Verhältniß zwischen den Beiden günstiger gestaltet, und zuletzt habe Golt auch mit dem Kaifer auf fo gutem fuße gestanden, daß er, Batfeld, der

Meinung fei, wenn jener 1870 noch gelebt hatte, so murde es feinen Krieg zwischen uns und frankreich gegeben haben. --Ich fragte, was für eine Fran die Kaiserin sei. Er erwiderte: "Sehr icon, nicht über Mittelgröße, herrliche Schultern, blond, mit viel natürlichem Verftand, aber wenig gelernt und wenig Interesse an geiftigen Dingen". Sie habe ihn mit andern Berren einmal durch ihre Zimmer geführt, felbst in ihr Schlafgemach, aber nirgends fei da ein Buch oder auch nur eine Zeitung gu feben gewesen. Batfeld ist der Unsicht, es werde doch noch ju einer Restauration Napoleons kommen. Er fei übrigens nicht fo schlimm, als man ihn darftelle, am Wenigsten graufam von Natur, eher weich. Wenn die frangofen fahen, daß fie mit der Republik der Udvocaten nicht durchkämen, durch fie immer mehr in Zerrüttung geriethen, so würden fie ihn gur Burudfunft einladen, und dann konne er als abermaliger Retter der Gesellschaft icon magen, mit uns auf Grundlage der von uns erhobenen forderungen über den frieden gu unterhandeln. Das Derdienft um die Ordnung wöge dann den Schaden an Macht und Größe auf, der mit der Ubtretung von Elfaß und einem Theile Lothringens verbunden mare.

3ch füge hier einen Brief ein, den ein Gesinnungsverwandter des in diesem Tagebuchsblatte erwähnten Legitimisten im Mai 1871 an den fürsten von Bismarck schrieb. Derselbe lautet:

"fürst,

Ganz außerordentliche Ereignisse sind seit der Kapitulation dieser verstuchten Stadt Paris in unserm unglücklichen Frankreich vorgekommen. Uch, fürst, ich bin nicht in die Geheimnisse der Vorsehung eingeweiht, aber es scheint mir — gestatten Sie, daß

ich es Ihnen ausspreche - als ob Sie dieser unedlen und verachtenswerthen Bevölkerung von Paris gegenüber zu großmuthig gemesen maren. Sie mufte durch Ihre Urmeen fo tief wie möglich gedemüthigt werden, diefelben hatten triumphirend eingiehen und die Stadt gang befeten follen. Wehe dem, der gewagt hatte, diesen wohlverdienten Triumph gu ftoren. Indeg, Sie haben es für paffend gehalten, mit mehr Mäßigung gu verfahren. Sie sehen jetzt die folgen. Ich weiß nicht, was uns die Zukunft bringen wird, aber es scheint mir, daß Em. Ercelleng so rasch als möglich eingreifen und einem Stande der Dinge ein Ende machen follten, der verhängnifvoll für franfreich und gefährlich für Europa wird, und der für die andern Staaten traurige folge haben könnte. Büten Sie fich, fürst, vor der Propaganda der schlimmen Leidenschaften. Wenn Sie, wie ich, alle die Boffnungen diefer Revolutionare der neuesten Sorte äußern hörten, fo murden Sie vielleicht nicht ohne einige Unrube in Betreff der Butunft fein. Blauben Sie wohl, fürft, wenn die Republik fich in frankreich befestigt, so wird es in wenigen Jahren in allen monardischen Staaten Europas Unruben geben. Beffer, frankreich ginge unter, als daß es eine folche Regierungsform befame, die fein anderes Resultat als unaufhörliche Ummälzungen, Verbrechen und Mothstände haben wird. Wenn man fo viele Verbrechen und Miederträchtiakeiten begeben und eine fo tiefe sittliche Erniedrigung eintreten fiebt. fo verzweifelt man endlich und wünscht, daß eine feste und energische Band eingreife. Ja, fürst, die gesammte Partei der rechtschaffnen Leute in der frangofischen Bevolkerung murde die Berrschaft der fremden derjenigen der Demagogie bei Weitem vorziehen, mit der wir bedroht find, und die nicht eher aufhören wird, als bis fie vernichtet ift. Das ift die Miffion, die Ihnen aufbehalten ift, fürft. Ich glaube, daß der gunftige

Ungenblick gekommen ift. Saffen Sie fich ibn nicht entschlüpfen. Keine Rücksicht darf Ew. Ercelleng abhalten, vorzüglich, wenn man an die Dergangenheit und an die greuelhaften Bestrebungen denkt, die fich jett kundgeben. Der Tiger ift entfesselt, wenn man ihn in freiheit läßt, wird er Alles verschlingen. Bändigen Sie Paris, vernichten Sie es, wenn es nothig ift, oder unterwerfen Sie es Ihrer Berrschaft, und Sie werden sich wohlverdient gemacht haben um die Menschheit. Uber gestatten Sie, fürst, daß ich noch weiter gehe und Ihnen eine zukünftige, vielleicht bald vorzunehmende Theilung frankreichs vorschlage. Saffen Sie Italien fich das Stuck bis an den Cauf der Ahone, von Benf bis ans Meer mit der Insel Korfita nehmen. Spanien empfange den Strich bis zum Laufe der Garonne von dem einen bis zum andern Meere, England Algier, und Sie, fürst, alles Uebrige. Es ist billig, daß Sie den haupttheil bekommen. Sie laffen dann Rugland und Besterreich sich im Orient vergrößern.

O mein Vaterland, du hast es gewollt, und du, versstucktes Paris, hochmüthige Stadt, Schlammgrube aller Caster, einzige Ursache aller unster Ceiden, mit deiner Herrschaft wird es ein Ende nehmen! Alles das kann Ihnen, fürst, von Seiten eines franzosen seltsam vorkommen, aber ich bin Zeuge von so vielen Schandthaten gewesen, daß ich eines solchen Vaterlandes, wo alle Caster herrschen, ohne daß man einem edlen Gefühle begegnete, überdrüssig bin. Ich bewahre immer die Hoffnung, fürst, daß mir eines Cages das Glück zu Theil werden wird, Ew. Excellenz hier in Cyon zu sehen, einer Stadt, der ebenfalls eine Züchtigung noth thut.

Genehmigen Sie, gnädigster Herr, daß ich Ihnen die tiefe Hochachtung ausspreche, mit der ich die Ehre habe" u. f. w.

Und nun mag das Cagebuch weiter fprechen.

Montag, den [2. December. Der Chef scheint wieder unwohler zu sein, und es heißt, er sei in sehr verdrießlicher Stimmung. D. Lauer ist bei ihm gewesen. Die "Cimes" enthält einen Urtikel, den wir uns nicht besser wünschen können, und dessen Hauptstellen wir uns notiren wollen. Es heißt da: "Es handelt sich in der gegenwärtigen Kriss für die Deutschen nicht darum, Edelsinn oder Mitleid zu zeigen, oder dem besiegten feinde großmüthig Verzeihung zu gewähren, sondern vielmehr um einen einsachen Uct der Vorsicht und der praktischen Sehandlung der Frage: was wird der feind nach dem Kriege thun, wenn er wieder zu Kräften gekommen ist?

In England hat man nur eine schwache Erinnerung an die gahlreichen harten Cectionen, die Deutschland durch das Derfahren frankreichs in den letten vier Jahrhunderten ertheilt worden find. Seit vierhundert Jahren hat keine Nation fo boswillige Nachbarn gehabt, als die Deutschen an den fran-30fen, die unverschämt, raubgierig, unerfättlich, unverföhnlich auftraten und ftets bereit maren, die Offenfive zu ergreifen. Deutschland hat während dieser ganzen Zeit die Uebergriffe und Unmagungen frankreichs ertragen; aber heutzutage, wo cs Sieger über seinen Nachbar ift, mare es nach meiner Unficht fehr thöricht, wenn es aus der Lage der Dinge nicht Mugen ziehen und fich nicht eine Grenze fichern wollte, die ihm für die Zukunft den frieden verbürgt. Meines Wiffens eristirt in der Welt fein Befet, fraft deffen frankreich ermächtigt fein fonnte, von ihm einft meggenommene Guter gu behalten, wenn die bestohlenen Eigenthümer die Band auf den Dieb gelegt haben. Die frangosen beklagen fich gegen die, welche fie anhören wollen, bitter, daß fie Derluften ausgesetzt feien, die ihre Ehre bedrohten, und fie bitten inständig, man möge doch das arme Frankreich nicht entehren, man möge doch seine Ehre unbesteckt lassen. Wird aber die Ehre gewahrt, wenn frankreich sich weigert, die fensterscheiben zu bezahlen, die es seinem Nachbar zerschlagen hat? Gerade die Thatsache ist es, daß es darauf ausging, seinem Nachbar die fenster einzuwerfen, wenn seine Ehre Schaden gelitten hat, und diese Ehre kann nur durch tiese Rene und den aufrichtigen Entschluß, nicht wieder damit anzufangen, wieder hergestellt werden.

für diefen Augenblick fage ichs freimuthig heraus: nicmals ift mir frankreich so unfinnia, so erbarmlich, so tadelnsund verachtenswerth vorgekommen, als jett, wo es hartnäckig die Chatfachen nicht in ihrem mahren Lichte feben will, und wo es sich weigert, das Unglück hinzunehmen, das es sich selbst Ein durch vollständige Unarchie zerrüttetes zugezogen hat. frankreich, ohne ein allgemein anerkanntes Baupt, Minister, die fich in Euftballons aus dem Staube machen und als Ballaft unwürdige öffentliche Lugen und Verfündigungen von Siegen mitnehmen, die nur in ihrer Phantafie existiren, eine Regierung, die nur von Eug und Trug lebt und lieber das Blutvergießen verlängert und vermehrt, als daß fie mit diefer bewundernswerthen Utopie einer Republik die eigne Dictatur verlieren will, - das ist das Schauspiel, welches dieses Land uns jett bietet. In Wahrheit, es ist schwer zu sagen, ob sich jemals eine Mation mit folder Schande bedeckt hat.

Die Gesammtmasse der Lügen, welche das offizielle und nichtoffizielle Frankreich seit dem Monat Juli mit dem Bewußtsein, daß
es lüge, zu Cage gefördert hat, ist unerhört und ganz erschreckend
groß. Über vielleicht ist das noch gar nichts im Vergleich mit der unermeßlichen Menge unbewußter Lügen und Illusionen, die seit so
langer Zeit unter den Franzosen im Umlause sind. Ihre Leute
von Genie, die als solche in allen hächern der Literatur anerkannt

sind, theilen angenscheinlich die Meinung, daß Frankreich eine übermenschliche Weisheit über die andern Nationen ausstrahlt, daß Frankreich das neue Sion des Weltalls ist, und daß alle literarischen Erzengnisse der Franzosen seit den letzten fünfzig Jahren, wie ungesund und schaal, wie tenklisch sie auch oft waren, ein wahres Evangelium, reich an Segnungen für alle Meuschenkinder bilden.

Der Auffatz schließt mit den Worten: "Ich glaube, daß Bismarck vom Elsaß und ebenso von Cothringen sich so viel nehmen wird, als ihm beliebt, daß Dieß um so besser für ihn, um so besser für uns, um so besser für die ganze Welt außer Frankreich und mit der Zeit auch für dieses selbst sein wird. Dermittelst ruhiger, grandioser Maßregeln verfolgt Herr von Bismarck mit seinen eminenten fähigkeiten einen einzigen Sweck: die Wohlfahrt Deutschlands, die Wohlfahrt der ganzen Welt. Möge das großherzige, friedliebende, ausgeklärte und ernsthafte deutsche Dolk sich denn zur Einheit gestalten, möge Germania die Königin des heftlandes werden statt des leichtsinnigen, ehrgeizigen, streitsüchtigen und viel zu reizbaren frankreich. Das ist das größte Ereigniß der gegenwärtigen Zeitläuste, dessen Eintritt alle Welt erhossen muß".

Ein vortrefflicher Urtikel, den wir im "Moniteur" den Berfaillern beibringen wollen.

Beim frühstick wird davon gesprochen, daß es immer einige Offiziere gegeben habe, die am Erfolgeines Bombardements von Paris gezweifelt hätten. Der Generalstab aber habe früher keinerlei Zweifel daran gehegt, und wenn gewisse Mitglieder desselben jetzt auf andere Gedanken gekommen seien, so wisse man, durch welche Einflüsse und Rücksichten (die von einem der Herren charakterisirt werden). Die Hanptschwierigkeit solle jetzt die

sein, daß man, um die Geschützstände und Schanzen zu decken, große Eruppenmassen um dieselben aufstellen musse, die dann mit Erfolg von den forts und Kanonenböten beschossen werden könnten. Hatzseld erhielt während dieses Gespräches die angenehme Nachricht, daß seine Ponies ungeschlachtet und wohl bei Leibe aus Paris herausgelangt und schon auf dem Wege zu seiner hiesigen Wohnung seien.

Der Chef bleibt heute fehr lange im Bette und nimmt erft im Laufe des Nachmittags Vorträge entgegen. Er fehlt auch beim Diner. Ueber dem Effen ergahlt hatfeld, daß er mit mehrern der heute von Paris angekommnen Diplomaten gesprochen. Es sind der russische Generaladjutant fürst Wittgen= stein, der enalische Militärbevollmächtigte Claremont und ein Belgier. Sie haben gestern früh Daris verlassen und sind heute Machmittag über Villeneuve Saint Georges mit den Ponies und andern Pferden hier eingetroffen. Claremont mache, fagt Batfeld, den Eindruck eines verständigen und mit den Pariser Auftänden wohlbekannten Mannes. Derfelbe berichte, daß er felbst noch kein Pferdesteisch gegeffen oder sonftwie Noth gelitten, daß in der Stadt noch alle fiater und Omnibuffe im Bange gu fein ichienen, daß im Theater der Porte St. Martin noch gespielt werde, und daß im Opernhause noch wöchentlich zweimal Concert stattfinde. Ferner brennen nach seinem Bericht noch Gaslampen und Gaslaternen, wenn auch von lettern nur noch eine vonfünfen (wie beiläufig hier in Dersailles auch) und der einzige Unterschied zwischen jetzt und früher besteht (doch wohl nur bei den Wohlhabenden) darin, daß man gegenwärtig icon um gehn Uhr zu Bett geht, mahrend man vor der Einschließung der Stadt erft nach Mitternacht zur Auhe ging. Die Dörfer innerhalb der frangösischen Linien follen schlimmer verwüstet sein, als die innerhalb der unfrigen. Man wolle noch für zwei Monate Lebensmittel besitzen. — Abeken dagegen hat bei Voigts-Rhetz erfahren, daß Moblots in Menge herausgekommen seien, um überzulausen. Man habe auf sie geschossen, aber eine Unzahl habe sich dadurch nicht abschrecken lassen, und die hätten, als man sie gefangen genommen und verhört habe, ausgesagt, daß sie große Noth zu leiden gehabt, da nur die regulären Cruppen gut verpflegt würden.

Den Abend über wurde fleifig gearbeitet. 3ch übersetzte für den König Urtifel der "Cimes" und des "Daily Celegraph", die fich schwungvoll über die Wiederherstellung des Deutschen Reiches und der Kaiferwürde aussprachen, machte für denselben wieder verschiedene Uenferungen der Preffe in Betreff des Bombardements zurecht und veranlafte den Ubdruck des Manifests, welches Ducrot vor dem letten großen Ausfall an seine Truppen gerichtet hatte. Der Schluß diefes pomphaften Beredes verdient aufbewahrt zu werden. Er lautet: "Was mich betrifft, so bin ich fest entschlossen, so bekräftige ich es vor Euch, vor der ganzen Nation: Nur als Todter oder als Sieger werde ich nach Paris zurückkehren; Ihr konnt mich fallen, aber Ihr werdet mich nicht gurudweichen feben; dann haltet nicht an, fondern rächt mich". Ducrot ift weder als Codter noch als Sieger von der Marne nach Paris zurückgekehrt, er hat seinen Soldaten in dem Manifeste nichts als eitle Phrasen vorgetragen, er ist ein Komödiant, der zum zweiten Mal fein feierliches Derfprechen gebrochen hat. Es wird ihm daher nicht Unrecht gethan, wenn der "Moniteur" der Mittheilung feiner Unsprache die Bemerkung folgen laffen foll: "Nous savons heureusement ce que vaut la parole du général Ducrot".

In dem Urtikel der "Cimes" hieß es, nachdem der Verfaffer gesagt, daß man nicht allein die Chatsache der Wiederherstellung des Deutschen Reiches selbst, sondern auch die Urt, wie fie fich entwickelt habe, nur mit lebhafter Befriedigung betrachten könne:

"Die politische Bedeutung diefer Veranderung der Ordnung der Dinge kann nicht boch genug geschätzt werden. Gine gewaltige Revolution hat sich in Europa vollzogen, und alle unfere Ueberlieferungen find plötzlich veraltet. Miemand kann die Beziehungen voraussagen, die zwischen den Grogmachten fich herausbilden werden, aber es ist nicht fehr schwer, in allgemeinen Zügen die Cendeng der Epoche anzugeben, in die wir eintreten. Es wird ein ftarkes geeinigtes Deutschland geben, das an seiner Spitze eine familie hat, die nicht nur die Intereffen des deutschen Daterlandes, sondern auch feinen militärischen Ruhm vertritt. Unf der einen Seite ftoft diefes Deutschland an Aufland, das immer ftark und wachsam ift, auf der andern Seite an frankreich, das entweder mit Geduld auf die Zeit wartet, wo fein Schicksal fich andern wird, oder brennend von glühender Rachbegier auf Belegenheit zu einem Ungriffe lauert, aber auf jeden fall lange Zeit nicht in der Lage fein wird, in Europa die große Rolle wieder zu spielen, die ihm während der glänzenden Periode der napoleonischen Restauration beschieden war. Was uns Engländer angeht, so haben wir an der Stelle von zwei mächtigen Militarstaaten, welche bisher auf dem festlande existirten, und welche zwischen fich eine Nation hatten, deren Kräfte verzettelt und nicht zum Kampfe bereit waren, und die jeden Augenblick vernichtet werden konnte, wenn diese beiden überlegenen Mächte dahin gelangten, fich zu vereinigen - fo haben wir also jett im Mittelpunkte Europas eine feste Schranke, und fo wird fich das gange Befüge befestigen. Die politischen Wünsche, welche die früheren Generationen der enalischen Staatsmänner hegten, find denn erfüllt. Alle erfehnten fie eine ftarte Centralmacht, und fie arbeiteten im frieden wie im Kriege durch

Derhandlungen und durch Cractate bald mit dem Kaiserreiche, bald mit einer neuen Macht, die sich im Aorden erhob. Das Deutschland von heutzutage muß das verwirklichen, was so lange Zeit hindurch nichts gewesen ist, als ein politischer Gedanke".

Daß die englische Politik in dem letzten halben Jahrhundert Gesterreich günstiger gewesen ist als der "Macht, die sich im Aorden erhob", wollen wir hierüber nicht vergessen.

Aach acht Uhr kam E., der, wie immer, "aus guter Quelle" wissen wollte, daß der König die Kaiserwürde nicht gern annehme, und daß ihm namentlich die Ankunft der Dreißig-Männer-Deputation des Reichstags wenig Freude machen. Er soll gesagt haben: "Ei, da verdanke ich Herrn Casker ja eine rechte Ehre"!

Später schrieb ich auf Veranlassung des Chefs einen Aufsatz für die Presse, der darauf hinwies, daß wir jetzt nicht mehr Frankreich, sondern die kosmopolitischen rothen Republikaner Garibaldi, Mazzini, der sich bei Gambetta besinde und dessen Rathgeber sei, und die polnischen, spanischen und dänischen Mitglieder dieser Partei im Kampse vor uns haben. Was diese angenehme Gesellschaft erstrebe, sei in einem Briese des Sohnes des Präsecten Ordinaire ausgesprochen, der sich als Offizier im Generalstabe Garibaldis unterzeichne. In diesem Briese, der Autun, den 16. November datirt und an die Redaction des Journals "Droits de l'homme" gerichtet ist, heißt es:

"Uns dem Poststempel meines Schreibens ersehen Sie, wo wir uns besinden — in der ärgsten Pfassenstadt, die es in Frankreich giebt. Sie ist ein Hauptheerd der monarchischen Reaction. Dieselbe sieht weniger wie eine Stadt, als wie ein ungeheures Kloster aus, große schwarze Mauern, vergitterte Fenster, hinter denen in Dunkelheit und Schweigen Mönche aller Farben sür die gute Sache, für das göttliche Recht

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute, II. 3, Mufl.

conspiriren und beten. Auf der Straße streift das rothe Hemd bei jedem Schritte den schwarzen Priesterrock, und bis zu den Kansleuten herab giebt es nichts, was nicht ein mystisches, von Weihwasser getränktes Aussehen hätte. So stehen wir hier auf dem Index, und die Verläumdungen regnen auf uns in einer Jülle herab, welche die Wasser der Sündstuth überbieten kann. Eine Verletzung der Mannszucht, — ein fall, der bei freischaaren und freiwilligenheeren unvermeidlich ist — wird augenblicklich zu einem großen Verbrechen umgestaltet. Aus Nichts macht man eine todteswürdige Unthat. Oft gebiert der kreisende Berg eine Maus, aber der schlimme Eindruck auf die öffentsliche Meinung, der dadurch hervorgebracht worden ist, bleibt trotzdem". —

"Würden Sie es glanben? Die Behörde felbst erschwert uns das Bandeln. Die Behörde, die fich - ich hoffe, unwiffent= lich. - jum Echo der Verläumder macht, beobachtet uns mit übelwollendem Blide, und es fehlt wenig daran, daß unsere Mitbürger unsere Urmee als eine Räuberbande betrachten. Ja, alauben Sie mir, die Monarchiften aller farben haben ihre unheilvollen Bestrebungen durchaus nicht aufgegeben, und fie haffen uns, weil wir geschworen haben, die Markischreierbühnen nirgends mehr bestehen zu lassen, von denen herab die Könige und Kaiser den Völkern die Befehle ihrer Saunen dictiren. Ja, wir fagen es laut, wir find die Soldaten der Revolution, und ich füge hingu, nicht blos der frangösischen, sondern der fosmopolitischen Revolution. Spanier, Polen, Ungarn haben, indem fie herbeieilten, um fich unter das Banner Frankreichs zu schaaren, beariffen, daß sie die universelle Republik vertheidigen. Der Kampf hat jetzt sein Wesen deutlich ausgeprägt: es ift der Kampf zwischen dem Princip des göttlichen Rechtes, der Gewalt, der Monarchie

und dem Princip der Volkssouveränetät, der Civilisation, der Freiheit. Das Vaterland verschwindet vor der Republik.

Wir find Weltbürger, und was man auch thun möge, wir werden uns bis jum Code ichlagen, und gur Derwirklichung des erhabenen Ideals der Vereinigten Staaten von Europa zu gelangen, das heißt, gur Verbrüderung aller freien Völker. Die monarchistischen Reactionäre wissen das, und so verdoppeln fie durch ihre Urmee das preukische Beer. Wir haben por der Bruft die fremden Bayonnete und im Rücken den Verrath! Und warum jaat man nicht alle diese alten Beamten fort! Warum caffirt man nicht unbarmbergig alle diese alten Generale des Kaiserreichs, diese mehr oder minder mit federn, Orden und Goldborten geschmückten Menschen? Sieht denn die Regierung der nationalen Vertheidigung nicht, daß fie von ihnen verrathen wird? daß diese Leute durch ihre heuchlerischen Manöver, durch ihre schmachvollen Kavitulationen, durch ihre mit nichts zu erklärenden Rückzüge eine bonapartistische Restauration, oder wenigstens die Chronbesteigung eines Orleans oder eines Bourbon vorbereiten?

Aber möge sie sich in Acht nehmen, diese Regierung, welche die Aufgabe übernommen hat, den besudelten Boden unseres Candes von den fremden Horden zu befreien. Möge sie sich auf der Höhe ihrer Mission erhalten. Wenn man in einer Epoche wie der unsern lebt, unter den schrecklichen Dershältnissen, in denen wir uns besinden, so genügt es nicht, daß man rechtschaffen ist, so muß man Energie zeigen, den Kopf nicht verlieren, sich nicht in einem Glase Wasser ertränken. Mögen die Crémieux, die Glais-Bizoin, die Hourichon sich an die Art erinnern, wie man 1792 und 93 versuhr. Wir brauchen heute einen Danton, einen Robespierre Männer des Convents! Auf, meine Herren, machen Sie

der Revolution Platz! Sie allein kann uns retten. In großen Krisen bedarf es großer Mittel und Maßregeln.

Möge man nicht vergessen, daß die innere Organisation zur Vertheidigung nach Außen hin beitragen wird. Es ist schon viel, auf kein Hinderniß zu stoßen, wenn man gegen den Keind marschirt; es ist etwas werth, sich durch republikanische Beamte gestützt zu wissen, zu wissen, daß die Armee nicht in den Händen von Generalen ist, die bereit sind, sich zu verskaufen. Was haben die Formalitäten der militärischen Hierarchie zu bedeuten? Aehme man die Generale aus den Reihen der Soldaten selbst, wenn das nothwendig ist, vorzüglich aus der Ingend. Gießen wir der Republik ein wenig junges Blut in die Abern, und die Republik wird sich retten, wird ganz Europa vom Joche der Cyrannen erretten. Aus! ein Versuch, und es lebe die universelle Republik"!

Das Daterland verschwinde vor der Republik! Man wende die großen Mittel an, die Danton und Robespierre anwendeten: man köpfe alle, die in religiösen und politischen Dingen anders denken, als wir, man erkläre die Guillotine in Permanenz. Die Generale Chancy und Bourbaki, faidherbe und Vinoy, Ducrot und Crochu sind zu verabschieden und gemeine Soldaten an ihre Stelle zu setzen. So predigt uns ein Sohn des Präfecten im Departement des Doubs und ein Generalstabsoffizier Garibaldis. Ob wohl in Versailles Viele zu diesen Vorschlägen Umen sagen werden, wenn der "Moniteur" sie ihnen in den nächsten Cagen vorlegen wird?

Dienstag, den [3. December. früh noch einen Urtikel über das Glaubensbekenntniß der kosmopolitischen Republikaner gemacht. Dann die Kapitulation von Pfalzburg und den Beginn der Beschießung von Montmédy telegraphirt. Mit der Gesundheit des Chefs geht es etwas besser, doch fühlt er sich noch

sehr matt. — — Beim Frühstück besprach man die Mög= lichkeit eines Rücktritts des Kanglers in allem Ernfte, dann im Scherze die eines Ministeriums Caster, "der eine Urt Ollivier abgeben würde", dann wieder in halbem Ernfte die eines Bundeskanglers Delbrud, der "ein fehr gescheidter Mann, aber fein Politifer" fei. 3ch hielt es für absolut undenkbar, daß man den Chef je abgehen laffen werde, wenn er um feine Entlassung bate. Man meinte, es sei doch möglich. Ich fagte, dann dauere es keine vier Wochen, so mußten fie ihn wieder rufen. Bucher bezweifelte, daß er in folchem falle kommen würde, und fagte positiv, soweit er ihn fenne, werde er, einmal abgetreten, nicht wieder annehmen. Er fühle fich in Dargin, fern von Beschäften und Verdruß aller Urt, gar zu wohl. Um Liebsten sei er in Wald und feld. "Glauben Sie mir", hatte die Grafin einmal zu ihm gesagt, "eine Wruke (feldrübe) intereffirt ihn mehr als Ihre ganze Politik" - was wir doch mit einiger Vorsicht annehmen und auf gelegentliche Stimmungen beschränken wollen.

Gegen halb zwei Uhr war ich bei ihm zum Vortrag. Er wollte, daß ich in der Presse auf die Verlegenheit des Königs von Holland um neue Minister hinwiese und dieselbe als eine Folge des rein parlamentarischen Systems, wo die Räthe der Krone unter allen Umständen zurücktreten müssen, wenn sie in einer frage die Majorität der Candesvertretung gegen sich haben, darstelle. Er bemerkte dazu: "Ich entsinne mich, als ich Minister wurde, da hatten sie dort das zwanzigste oder einundzwanzigste Ministerium, seitdem sie das constitutionelle System eingeführt hatten. Hält man sich stricte an das, an die Majoritäten, vor denen die Minister den Ubschied nehmen müssen, so werden viele Ceute verbraucht, zu viele; man muß dann zu Mittelmäßigseiten greisen, und zuletzt sinden sich gaar Keine mehr, die sich dem Gewerbe zu widmen Lust haben.

Die Moral davon ist, daß entweder die Prämien für den Ministerposten erhöht werden, oder daß man etwas von der Strenge der parlamentarischen Praxis nachlassen muß".

Der Chef fuhr heute um drei Uhr aus, nachdem Aufsell wieder bei ihm gewesen, und kam auch, Gott sei Dank! zum Diner herunter, wo er etwas Bier und ein paar Gläser Dichy-Wasser mit Champagner trank. Wir hatten Schildkrötensuppe und unter andern delikaten Dingen Wildschweinskopf und ein Compot aus himbeers Gelée und Senf, das sehr gut war. Der Minister sagte: "Es hat mir dießmal doch recht mitgespielt. 1866 hatte ich die Aberkrankheit auch. Ich sag da lange zu Bett und mußte Briefe beantworten, die sehr verzweiselter Natur waren — für mich sehr verzweiselnd — mit Bleistist. Sie (die Gesterreicher waren gemeint) wollten da an der Nordgrenze entwassen, aber tieser unten wollten sie fortrüsten, und ich hatte begreislich zu machen, daß uns damit nicht geholfen sein konnte".

Er sprach dann von seinen Verhandlungen mit Aufsell und den forderungen Gortschafoss. "Die in Condon", äußerte er u. U., "möchten nicht gern pure Ja sagen zu dem Vorschlage, Außland und den Türken das Schwarze Meer und die volle Souveränetät an den Küsten wiederzugeben. Sie fürchten die öffentliche Meinung in England, und Aussell kommt immer wieder darauf zurück, daß sich ein Lequivalent sinden lassen möchte. Er fragte, ob wir uns nicht z. B. dem Abkommen vom 16. Upril 1856 anschließen wollten. Ich entgegnete, daß Deutschland daran kein rechtes Interesse hätte. Oder ob wir uns nicht verpstichten wollten, neutral zu bleiben, wenn es dort einmal zu einem Consicte käme. Ich sagte ihm, ich wäre kein Freund von Conjecturalpolitik, in die eine solche Derpstichtung siele; das käme ganz auf die Umstände an. Für jetzt sähen wir keinen Grund, uns bei der Sache zu betheiligen.

Das sollte ihm genügen. Uebrigens wäre ich nicht der Meinung, daf Dankbarkeit in der Politik keine Stelle hätte. Der jetige . Kaifer hatte fich immer freundlich und wohlwollend gegen uns bewiesen, Besterreich dagegen mare bisher wenig zuverlässig und zuweilen fehr zweideutig gewefen, England - er mußte ja, was wir dem zu verdanken hatten. Die freundlichkeit des Kaisers ware ein Rest des alten Verhältnisses, welches zum Theil auf verwandtschaftlichen Beziehungen beruhte, fie gründe fich aber auch auf die Erkenntnig, dag unfere Intereffen mit den seinen nicht collidirten. - Wie das künftig werden würde, mußte man nicht, und fo ließe fich darüber auch nicht reden". - - "Unsere Lage ware jett eine andere als früher. Wir maren die einzige Macht, die gufrieden gu fein Urfache hatte, wir brauchten niemand einen Befallen gu thun, von dem wir nicht wuften, daß er uns einen Begendienft leiften wolle". - "Er tam immer wieder auf ein Aequivalent zurud und fragte zulett, ob ich ihm nicht etwas vorschlagen könnte. Ich sprach von der Geffnung der Dardanellen und des Schwarzen Meeres für Ulle. Das könnte Rufland angenehm fein, da es dann vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer könnte, und der Cürkei auch, da sie dann ihre Freunde gleich bei fich hätte, auch den Umerikanern, denen man damit einen der Wünsche entzöge, die sie mit Außland verbänden, den Wunsch nämlich nach ungehinderter Schifffahrt auf allen Wafferstrafen. Er schien das einzusehen". - "Die Ruffen", so fetzte der Kangler für uns hingu, "hätten übrigens nicht so bescheiden fordern sollen, fondern mehr; dann hatten fie ohne Schwierigkeit die Sache mit dem Schwarzen Meere bekommen". - -

Das Gespräch drehte sich dann um die vier Punkte des neuen Seerechis: keine Kaperschiffe ausrusten, Nichtwegnehmen der Waare, soweit sie nicht Kriegscontrebande, Blokade nur gültig, wenn effectiv u. f. w. Einer davon fei von den Franzofen durch Verbrennung deutscher Schiffe flagrant verletzt worden, bemerkte der Chef, der die Unterhaltung über dieses Chema mit den Worten schloß: "Ja, wir müssen sehen, wie wir von dem Unsinn wieder loskommen".

Abends wieder Urtitel der deutschen Presse, die fich über das Unterbleiben des Bombardements wundern und beklagen, für den König ausgezogen. Später tommt E. und erkundigt fich nach einem gemiffen Belbig oder Billwitz. Ob ich von dem nicht etwas Näheres mußte. Ich verneinte das. Er mare, fuhr E. fort, Rentier, Demokrat, freund von Claffen-Kappelmann, fei in diefen Cagen hier gewesen und habe mit dem Kangler eine Besprechung gehabt. Auf der Rückreise habe man ihn verhaftet, auf ein Celegramm vom Chef fei er indeg wieder freigegeben worden. Er gelte als ein Ugent für die Wiedereinsetzung Napoleons, den er wieder auf den Chron haben wolle, damit er dann gründlich beseitigt und die Republit in frankreich definitiv begrundet werden tonne, in der Zwischenzeit aber infolge des Kampfes der frangösischen Parteien um die Berrichaft der friede für Deutschland gesichert bleibe. - - - 3ft an dieser Sache überhaupt etwas, so wird es theilweise irrthumlich wenigstens lückenhaft fein. Ich enthielt mich übrigens aller Bemerkungen dazu und nahm das Referat lediglich ad notam.

Mittwoch, den 14. December. Crüber Himmel, laue Suft. Wie gestern und vorgestern wenig, so wird heute gar nicht von den forts und Kanonenbooten geschossen. Früh auf Befehl des Chefs die Besetzung von Blois durch unstre Cruppen und die Kapitulation von Montmédy telegraphirt. In Deutschland haben sich die Centralisten über den Vertrag mit Baiern immer noch nicht zufrieden gegeben. C. in H. schreibt mir darüber fast in verzweiselnder Stimmung: "Ich begreife sehr

aut, daß Graf Bismarck nicht anders handeln konnte; aber eine trauriae Geschichte bleibt es doch. Baiern hat uns wieder, wie 1813 durch den Vertrag von Ried, einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. So lange wir unfern leitenden Staatsmann haben, werden wir trotzem laufen können. Ob auch fpater? Das unbedingte Vertrauen, das ich der Cebensfraft des Nord= deutschen Bundes entgegenbrachte, kann ich zu dem neuen Reiche nicht hegen. Ich hoffe nur, die gesunde Kraft der Nation werde trot der höchst manaelhaften Staatsformen aedeihen". Das hoffe ich auch, zumal mir das Mangelhafte dieser Staatsformen nicht so gefährlich vorkommt, als unserm freunde in B. Uebrigens, mas hilft das Klagen über Dinge, die nicht anders zu gestalten waren. Was gemacht werden konnte, ist gemacht, und nun heißt die Parole: nimm, was zu haben ift: bei fleiß, Geschick und Geduld wird mit der Zeit mehr daraus werden.

Dor Cische wohnte ich wieder dem Begräbnis von zwei Soldaten bei, die im Schloßlazareth gestorben waren. Der Zug ging über den Boulevard de sa Reine und die Aue Adelaide nach dem Gottesacker. Die Franzosen grüßten die Särge auch dießmal durch Abnehmen der Kopfbedeckungen. Die Musik spielte auf der Straße die Melodie: "Wie wohl ist mir, o freund der Seelen" und an dem großen Massengrabe draußen: "Wie sie so sanft ruhn".

Um Diner nahmen der Chef und als Gast Graf Holnstein theil. Das Gespräch bezog sich heute nicht auf Politik. Der Minister erzählte recht aufgeräumt und mittheilsam von den verschiedensten Dingen. Er bemerkte u. A., daß er als junger Mann ein rascher Läufer und tüchtiger Springer gewesen, dazgegen seien seine Söhne ungewöhnlich muskelstark in den Urmen. Im persönlichen Kampse möchte er sich mit denen nicht vers

suchen. Er ließ dann das Etui mit der ihm vom Juwelier Bissinger verehrten Goldfeder holen und zeigte fie seinem Gaste, wobei er erwähnte, die Gräfin habe geschrieben, wie es denn eigentlich mit dieser feder ftunde, "es wurde wohl ebenso eine Lüge sein, wie die Geschichte mit dem Bengel in Meaux" wo sie, wie ich erst jett erfuhr, dem Chef unversehens das eben geborne Kind eines in diesen Cagen gefallenen frangösischen Soldaten ins Bett gelegt haben follten, was natürlich Zeitungs= erfindung mar. - Man fprach dann davon, daß die Reichs= taasdeputation bereits in Strakburg angelangt sei und übermorgen hier anlangen werde, und der Kanzler äuferte: "Da muffen wir doch endlich auch daran denken, was wir ihnen antworten wollen. Simson wird das übrigens wohlthun. Der hat folche Sachen schon mehrmals mitgemacht, bei der ersten Kaifer= deputation, dann auf der Hohenzollernburg. Er spricht geschickt, spricht gern und gefällt bei solchen Gelegenheiten. bemerkte, der Ubgeordnete Löwe habe gemeint, er habe das auch schon einmal erlebt und dann Gelegenheit gehabt, fern von Madrid darüber nachzudenken. — "So, war der 1849 dabei"? fragte der Minister. — "Ja", antwortete Bucher, "er war Präsident des Reichstages". — "Nun", entgegnete der Chef, "dann hat er doch nicht der Kaiserreise wegen von Madrid fern bleiben müffen, sondern wegen der Cour nach Stuttgart, die etwas gang Underes war". — Er war dann mit seinen Worten erst in der Hohenzollernburg, wo alle Zweige der familie besondere Bemächer hätten, dann in einem andern alten Schloffe in Pommern, in dem früher alle Dewitze Wohnungsrecht gehabt hätten, das jetzt aber eine malerische Ruine sei, nachdem es eine Zeit lang von den Bürgern des benachbarten Städtchens als Steinbruch benutzt worden, dann wieder bei einem Buts= besitzer, der auf eigenthümliche Weise zu Gelde gekommen sei. "Er war immer in Noth und Verlegenheit gewesen, und gerade als ihm die Noth einmal bis an den Bals gestiegen war, kamen ihm die Raupen in seinen forst, dann entstand ein Waldbrand, und zulett trat noch ein Windbruch hinzu. Er mar febr ungludlich und hielt fich für bankerott. Das Bolg mußte verkauft werden, und siehe da, er bekam eine schwere Menge Beld dafür - fünfzig. bis fechzigtausend Chaler - und so war ihm auf einmal geholfen. Er hatte gar nicht daran gedacht, daß er das Bolg schlagen laffen konnte". - Daran knüpfte der Chef Bemerkungen über einen andern wunderlichen Berrn, der fein Nachbar gewesen. "Er hatte zehn oder zwölf Güter, aber niemals baares Beld und oft Luft, welches anzubringen. So verkaufte er, wenn er einmal ein ordentliches frühstück gab, gewöhnlich eins von den Gütern. Zulett behielt er nur eins oder zwei übrig. Das eine von den andern kauften ihm seine Bauern ab - für fünfunddreißigtausend Chaler. Sie gablten ihm fünftausend Chaler an und verkauften gleich darauf für zweiundzwanzigtausend Chaler Schiffsbauholz, woran er natürlich nicht gedacht hatte". — Er erwähnte dann der Bartichiere in München, die ihm durch ihre Broke und ihr fonstiges Wefen imponirt hatten, auch vorzügliche Bierkenner fein follten. Zulett mar die Rede davon, daß fein Sohn, Graf Bill, als der erste Deutsche in Rouen eingeritten war. Jemand äukerte, er werde den Bewohnern dieser Stadt den überzeugenden Beweis geführt haben, daß es unfern Cruppen bisher nicht an guter Verpflegung gefehlt habe, worauf der Kanzler wieder auf die Stärke seiner "Jungen" kam. Sie haben für ihr Alter ungewöhnlich viel Kraft", bemerkte er, "obwohl fie nicht geturnt haben. Sehr gegen meinen Wunsch nicht; aber es wollte fich im Auslande keine Gelegenheit finden". Bei der Nachtischeigarre fragte er, ob die Herren vom Bureau

rauchten. — "Alle", antwortete Abeken. — "Aun, dann foll Engel doch die Hamburger Cigarren an fie vertheilen. Ich habe so viel davon bekommen, daß ich, wenn der Krieg noch zwölf Monate dauert, immer noch welche mit nach Hause bringe".

Nach neun Uhr Abends zweimal zum Minister gerufen. — — Die Notiz in die Presse gebracht, daß Carbé, der Redacteur des jetzt in Brüssel erscheinenden "Gaulois" dadurch aus Paris und durch die preußischen Linien entkommen ist, daß er einem Schweizer seinen Passirchein für zehntausend Franken abgekauft hat. "Den andern Schweizer (der nach unserer Quelle einem zweiten Pariser die Erlaubniß zum Durchgang durch unsere Postenkette für sechstausend Franken abgetreten) lassen sie unerwähnt", sagte der Ches. "Es sähe aus, als wollten wir die Schweiz chicaniren, und das ist doch nicht unser Absicht".

Donnerstag, den 15. December. Das Wetter lau. Es wird von den forts fast gar nicht geschoffen. - - Bei Tifche waren von Baften gunachft die Brafen frankenberg und Cehndorff zugegen. Eine halbe Stunde später erschien auch fürst Dleft. Der Minister mar recht aufgeräumt und gesprächig. Man unterhielt fich zuerst von der Tagesfrage, d. h. vom Beginn des Bombardements, und der Chef äußerte, dasselbe fei nun wohl in acht oder gehn Cagen zu erwarten, der Erfolg aber werde in den erften Wochen vielleicht gering fein, da die Dariser Zeit gehabt hatten, Dorkehrungen dagegen zu treffen. frankenberg fagte, in Berlin und vorzüglich im Reichstage fprache man von nichts so viel als von den Ursachen, aus denen man bis jetzt unterlaffen, Paris zu bombardiren. andern Dinge traten davor gurud. - "Ja", erwiderte der Chef, "jett, wo Roon die Sache in die Band genommen hat, geschieht doch was. Es find taufend Wagen und die nöthige Bespannung zum Munitionfahren auf dem Wege hierher, und von den neuen Mörfern follen auch welche angekommen fein. Von jetzt an können wir bald etwas erwarten".

Man kam auf die Urt zu fprechen, wie die Wiederherstellung des deutschen Kaiserthums vor den Reichstag gebracht worden fei, und mehrere der Unmefenden außerten fich dabin, daß man dabei nicht fo zu Werke gegangen, wie zu munichen gewesen. Die Sache sei mit wenig Geschick arrangirt worden. Die Conservativen habe man von der bevorftehenden Mittheilung nicht avertirt, und fo fei dieselbe gerade in die Zeit gefallen, wo fie beim frühftuck gefeffen, und Windthorft habe dem Unfcein nach nicht Unrecht gehabt, wenn er mit gewohnter Bemandtheit im Benuten der Umftande bemerkt habe, er hatte von der Versammlung mehr Theilnahme erwartet. - "Ja", fagte der Chef, es mußte bei diefer Sache eine wirksamere mise en scene stattfinden. — — Es hätte Einer auftreten muffen, um seine Unzufriedenheit mit den baierischen Berträgen auszusprechen. Es fehlte Dieß, und es mangelte Jenes. Dann mußte er fagen: ja, wenn fich ein Aequivalent für diefe Mangel gefunden hatte, etwas, worin die Einheit ausgesprochen wäre, das wäre was Underes, und nun mußte man den Kaifer hervorziehen". — "Er ist übrigens wichtiger als Mancher glaubt, der Kaiser". ——— "Uebrigens gebe ich ja zu, daß der baierische Bertrag seine Mängel und Lücken hat; es ift das aber leicht gefagt, wenn man keine Verantwortlichkeit hat. Wie war's denn, wenn ich mich weigerte und nichts zu Stande tam? Es läßt fich gar nicht ausdenken, welche Verlegenheiten die folge gewesen wären, und so hatte ich eine Beidenangst über die Unbefangenheit der centralistischen Reichstagsmitglieder". - "Ich habe übrigens heute seit langer Zeit wieder ein paar Stunden recht aut und fest geschlafen. Zuerst konnte ich nicht in Schlaf kommen vor allerlei Sorgen und Gedanken. Dann erschien mir plötzlich Darzin, ganz deutlich, bis ins Kleinste, wie ein großes Bild, mit allen farben sogar — grüne Bäume, Sonnenschein auf den Stämmen, blauer himmel darüber. Ich sah jeden einzelnen Baum. Ich bemühte mich, es los zu werden, aber es kam immer wieder und quälte mich, und als ichs zuletzt aus dem Gesichte verlor, kam Underes — Ucten, Noten, Depeschen, bis ich endlich gegen Morgen einschlief".

Das Gespräch wendete sich dann auf das schöne Geschlecht hier zu Cande, und der Chef sagte: "Ich bin ziemlich viel durch Frankreich gekommen — auch im Frieden, ja — ich erinnere mich aber nicht, irgendwo ein hübsches Candmädchen gesehen zu haben, oft aber abschreckend häßliche Dinger. — Aber ich glaube, daß es welche giebt, nur gehen sie, wenn sie hübsch sind, nach Paris und verwerthen es". Gegen den Schluß hin beschäftigte sich die Unterhaltung mit der ungeheuren Derwüstung, welche der Krieg über Frankreich gebracht hat, wobei der Minister u. A. bemerkte: "Ich sehe noch voraus, daß Alles leer und herrenlos wird, und daß man wie nach der Völkerwanderung verdienten Pommern und Westsalen die Cändereien verleiht".

Nach Cische mit H., der morgen nach Bongival auf Vorposten geht, wo beiläusig dieser Tage eine französische Granate in ein Haus gefahren ist und mehre Ceute verwundet hat, im Hôtel de Chasse ein Glas Bier getrunken. Sein Vetter war dabei, der Urzt im Schloßlazareth ist. Derselbe kam auf den Besuch zu sprechen, den der Chef neulich in den Krankensälen gemacht, und meinte, der dabei betheiligt gewesene Doctor wäre in der Urt, wie der Herr Bundeskanzler angenommen, wirklich nicht schuldig, wenn die Ceute ungenügend versorgt würden, ebenso wenig der andere Ungeklagte. Der Wärter, der unserm

Grafen über die Dernachlässigung der Kranken berichtet, wäre ein Säuser und in jeder Beziehung unzuverlässig. Die Schuld trüge zunächst die zu knapp bemessene "form" der Krankenkost in den preußischen Spitälern. Die Leute könnten davon nicht leben und nicht sterben. Ohne die Beiträge der freiwilligen Krankenpssege, ohne Liebesgaben ginge es gar nicht, und die hätte jener Urzt durch schrosses und kurz angebundenes Benehmen gegen solche, die Gaben bringen gewollt, z. B. gegen französsische Damen, vielsach geschmälert.

Abends beim Chee war zuerst nur Bucher zugegen. — — Dann kam Keudell dazu, der ziemlich gedrückt und besorgt war über die riesigen Aushebungen Gambettas, die man, wie er beim Generalstabe gehört, auf 1,300,000 Mann veranschlagt. Zwar hatte er von Moltkes Ceuten auch ersahren, daß wir achtzig- bis neunzigtausend Mann neuer Truppen bekommen sollten, er glaubte aber, daß wir eine halbe Million haben müßten; denn wie wäre es, wenn die Franzosen von Südosten herauf mit 300,000 Mann einen Vorstoß auf unsere dünne Derbindungslinie mit Deutschland ausführten? Wir könnten dann leicht in die Nothwendigkeit kommen, Paris sich selbst zu überlassen. — Wohl eine zu melancholische Ausfassung der Sachlage.





## fünfzehntes Kapitel.

Chaudordy und die Wahrheit. — Wortbruchige Offiziere. — frangofische Wortverdrehung. — Der Kronpring Gaft des Chefs.



reitag, den 16. December. Das Wetter ist lau, der Himmel bedeckt. Früh mehrere Urtikel über das Rundschreiben de Chaudordy's in Betress der barbarischen Urt und Weise gemacht, in der wir

angeblich Krieg führen. Der Gedankengang war dabei folgender. Zu den Verläumdungen, welche die französische Presse seit Monaten in Umlauf setzt, um die öffentliche Meinung gegen uns aufzuregen, ist nunmehr ein Aktenstück getreten, das von der Regierung, der Provisorischen Regierung frankreichs selbst ausgeht und den Zweck verfolgt, durch schiefe und übertreibende Darstellung unseres Verfahrens im jehigen Kriege die fremden Höfe und Kabinette gegen uns einzunehmen. Ein Beamter des Ministeriums des Auswärtigen, Herr de Chaudordy in Tours, nimmt das Wort, um uns in einem Rundschreiben vor den neutralen Mächten zu verklagen. Hören wir ihn in den Hauptpunkten seines Elaborats, und sagen wir dann, wie sichs mit diesen Dingen in Wahrheit verhält, und wem der Dorwurf barbarischer Kriegführung zu machen ist, uns oder den Franzosen.

Er behauptet, wir requirirten in makloser Weise und verlangten von den in unfere Bewalt gefallenen Orten und Bemeinden unerschwingliche Contributionen. Wir follen ferner felbst an das Privateigenthum der Einzelnen die Band gelegt haben. Dann sollen wir grausam die Städte und Dörfer verbraunt und ausgeplündert haben, deren Einwohner gegen uns gefämpft oder auch nur den Vertheidigern des frangofischen Vaterlandes irgendwie durch Bandreichung behülflich gewesen. Unser Unfläger fagt: "Um eine Stadt für die Handlungsweise eines einzelnen Bürgers zu bestrafen, deffen gange Schuld darin beftand, daß er fich gegen die fremden Eindringlinge erhob, haben Oberoffiziere die Plünderung und Ungundung derfelben befohlen, wobei sie die ihren Cruppen auferlegte unerbittliche Mannszucht mißbrauchten. Jedes Baus, wo ein franctireur verborgen oder gespeist wurde, ist niedergebrannt worden. Wo bleibt da das Eigenthum"? Wir hatten, fo beift es in dem Rundschreiben weiter, mit der Beschiegung offner Städte ein Derfahren eingeschlagen, welches in der Geschichte einzig daftebe. Endlich hätten wir uns unter andern Graufamkeiten auch der schuldig gemacht, auf Eisenbahnzügen Beifeln mitzunehmen, um por Mushebung der Schienen und andern Beschädigungen und Befährdungen gesichert zu fein.

Wir bemerken hierzu folgendes. Wenn Herr de Chaudordy etwas vom Kriege verstünde, so würde er sich über die Opfer, die unsere Operationen der französischen Bevölkerung auferlegen, nicht beklagen, sondern sich wundern, daß sie vergleichsweise mäßig sind. Die deutschen Cruppen ferner achten überall das Privateigenthum, aber freilich darf man von ihnen nicht verslangen, daß sie nach Gewaltmärschen, nach heftigen Kämpsen, nachdem sie Kälte und Hunger ertragen, darauf verzichten sollen, sich möglichst bequem unter Dach zu bringen und sich Busse, Graf Bismare und seine Ceute. II. 3. Aus.

das, was sonft zur unmittelbaren Nothdurft gehört, Speise, Trant und Bolg 3. B., von den Bewohnern der betreffenden Orte geben laffen oder, im falle diese geflüchtet find, fich nehmen. Im Uebrigen ift zu conftatiren, daß sie, statt, wie Berr de Chaudordy behauptet, fich am Privateigenthum ju vergreifen, vielfach gerade umgekehrt Begenstände von fünftlerischem oder sonstigem Werthe, die durch das feuer der frangösischen Beschütze gefährdet waren, mit Bintansetzung ihres eignen Lebens für die Eigenthümer gerettet haben. Dörfer niedergebrannt. Aber weiß unfer Unkläger nichts von der Ursache, nichts davon, daß in denselben franctireurs meuchlerisch auf unsere Ceute geschoffen, daß die Bewohner iener Ortschaften diesen Mördern dabei geholfen, und ihnen in jeder Weise Vorschub geleistet hatten? Bat er nichts davon gehört, daß die franctireurs, die sich neulich von fontaines nach Evon begaben, gang offen und ungescheut davon sprachen, daß der Zweck ihres Marsches die Besichtigung der Baufer in der Umgegend fei, deren Ausplünderung fich der Mühe verlohne? Kann er ein einziges verbürgtes Beispiel anführen, daß von unfern Soldaten Grenelthaten begangen worden find, wie sie von den Turcos und den freischaaren der frangofen an ihnen verübt murden? Baben unsere Truppen ihren lebenden oder todten Gegnern Masen und Ohren abgeschnitten, wie die frangosen am 30. November zu Coulours den deutschen Soldaten? 211s am 11. December in Lille achthundert deutsche Befangne eingebracht werden follten, trafen deren nur zweihundert ein. Diele davon maren schwer verwundet, aber ftatt ihnen Bulfe angedeihen zu laffen, warf fie das Dolf mit Schneeballen und fchrie, man folle ihnen die Bayonnete durch den Leib rennen. Unerhört ift es, wie oft die frangofen auf Parlamentaire geschoffen haben, fast unglaublich flingt, aber wohl verbürgt ist nachstehendes Vorkommniß. Um 2. December schrieb der Vicefeldwebel Steinmetz von Villers an seinen Ceutnant in Mirecourt auf ausdrückliches Verlangen eines Offiziers
der Garibaldianer einen Brief, in dem er ihm anzeigte, wenn
unsere Eruppen sich gegen Vittel oder andere Orte der Umgegend Repressalien erlaubten, so werde man den vierzehn bei
einem Ueberfall in die Hände der Freischärler gefallenen
Preußen die Ohren abschneiden.

Wir haben freischärler in manchen fällen nicht als Soldaten behandelt, aber nur, wo sie fich nicht wie folche betrugen, wo fie nach den Grundfätzen verfuhren, welche der Dräfect Luce Villiard am 21. November durch die Maires dem Candvolke des Departements Cote d'Or empfohlen hat, wenn er ihnen fagte: "Das Vaterland fordert von euch nicht, daß ihr euch maffenhaft versammelt und dem feinde offen entgegentretet. Es erwartet von euch, daß drei oder vier entschloffne Männer jeden Morgen von den Gemeinden ausziehen und fich an einem durch die Matur felbst bezeichneten Orte aufstellen, von dem aus fie ohne Gefahr auf die Preußen ichießen können. Dor allen Dingen muffen fie auf feindliche Reiter schießen, deren Pferde sie an dem Hauptorte des Urondissements abzuliefern haben. Ich werde ihnen eine Prämie ertheilen (bezahlter Meuchelmord also) und ihre heldenmüthige Chat in allen Zeitungen des Departements und im Journal officiel bekannt machen laffen".

Wir haben offne Städte beschoffen, 3. 3. Orleans, aber sollte es Herrn de Chaudordy nicht bekannt sein, daß diese Städte vom feinde besetzt waren? Und hat er vergessen, daß die Franzosen die offnen Städte Saarbrücken und Kehl bombardirt haben? Was endlich die Geiseln anlangt, die unsere Eisenbahnzüge begleiten mußten, so wurden sie mitgenommen, nicht um französischen Heldenthaten ein Hinderniß zu sein, sondern

um beimtückische Derbrechen unmöglich zu machen. Die Gifenbahnen befördern nicht blos Soldaten, Waffen, Munition und andern Kriegsbedarf, sie sind nicht blos ein Kriegsmittel, dem man mit andern Gewaltmitteln entgegentreten darf. Auf ihnen fahren auch Maffen von Derwundeten, Aerzte, Krankenpfleger und andere Personen durchaus harmloser Urt. Soll es nun dem ersten besten Bauer, foll es den freischaaren gestattet sein, durch Aufreiffen der Schienen oder Belegung derfelben mit Steinen Bunderte diefer letzteren zu gefährden? Man forge frangösischer Seits dafür, daß die Sicherheit der Eisenbahnzüge nicht mehr bedroht wird, und jene Geiseln werden fortan bloße Spazierfahrten machen, oder man wird davon absehen können, durch Mitnahme folder Dersonen deutscher Seits jene Sicherheit herzustellen. Wir unterlassen es, weiter auf die Chaudordyschen Klagen einzugehen. Die Kabinette Europas kennen die humane Befinnung, welche die deutsche Kriegführung befeelt, und man wird bier die Behauptungen des frangofischen Unklägers ohne viel Mühe auf ihren wahren Werth zurückzuführen miffen. Im Uebrigen ift der Krieg eben der Krieg. Sammethandschuhe spielen da feine Rolle, und die eisernen Handschuhe, mit denen wir zugreifen muffen, wurden vielleicht seltener angewandt werden, wenn die Regierung der nationalen Dertheidigung in ihrer Leidenschaft nicht den Dolkskrieg verfündigt hätte, der immer zu größeren härten führt als der Kampf zwischen regelmäßigen Urmeen.

Um Nachmittag wurde wieder einmal den prächtigen Bronzegöttern hinterm Schlosse und den moosüberwucherten weißen Marmorbildern am Hauptwege des Parks ein Besuch gemacht. Bei Tische sehlten außer Bohlen, der immer noch krank war, auch Hatzseld, der unwohl geworden, und Keudell, der beim Könige zur Tasel besohlen war. Als Gäste waren bei uns

diesmal Graf Holnstein und fürst Outbus geladen. Die Unterhaltung bewegte fich zuerft um den baierischen Dertrag, und Bolnstein erwartete, daß er die Zustimmung der zweiten Kammer finden werde, zu der eine Majoritat von zwei Dritttheilen der Stimmen erforderlich ift; man wiffe icon, daß er nur etwa vierzig Stimmen gegen fich haben werde. Unch daß er von der Kammer der Reichsräthe feine Ablehnung erfahren werde, sei so aut wie sicher. Der Chef bemerkte: "Chungen wird wohl dafür fein". - Bolnftein erwiderte: "Ich glaube; denn der hat ja auch für die Betheiligung am Kriege gestimmt". -"Ja", sagte der Minister, "der gehört zu den ehrlichen Particulariften; aber es giebt auch Particulariften, die nicht ehrlich find, die andere Zwecke verfolgen". - Holnstein versetzte: "Gewiß! von den Datrioten haben welche das deutlich gezeigt, sie haben das "für König und Daterland" weg gelassen und blos das "Mit Gott' beibehalten".

Putbus brachte das Gespräch dann auf das nahe fest und meinte, es sei doch hübsch, daß die Ceute in den Cazarethen auch ihren Weihnachtsbaum haben sollten. Es werde dafür gesammelt, und man habe schon zweitausendfünschundert Franken beisammen. "Pleß und ich haben gezeichnet", suhr er sort. "Dann hat man es auch dem Großherzog von Weimar vorgelegt, und der hat dreihundert Francs gegeben, der Coburger zweihundert". — "Er hat es so einrichten müssen, daß er nicht mehr als Weimar und nicht weniger als Pleß schrieb". — — Putbus äußerte, man werde die Liste auch Seiner Majestät vorlegen, worauf der Chef bemerkte: "Aun, mir werden Sie die Betheiligung daran doch auch gestatten"? — —

Es wurde dann ermahnt, daß bei Wettlar ein frangofifcher Luftballon niedergefallen fei, und daß cs hieße, Ducrot sei darin gewesen. — "Aun, der wird doch erschoffen"? fragte Putbus. — "Aein", entgegnete der Chef, "wenn er vor ein Kriegsgericht kommt, so thut ihm das nichts; aber ein Chrenrath würde ihn ganz sicher verurtheilen — so sagen mir Offiziere".

"Sonft nichts Neues von militarischen Ereigniffen"? erkundigte fich Putbus. Der Minister antwortete: "Beim Generalftabe vielleicht. Wir wiffen davon nichts. Wir erfahren nur, was man uns auf vieles Betteln zukommen läßt, und das ift spärlich genug". — Dann wollte jemand gehört haben, daß für morgen wieder ein großer Unsfall der Parifer erwartet werde, und daran knüpfte ein anderer von den Cischgenoffen die Bemertung, daß in einer Seitengaffe der außern Stadt oder, wie andere behaupteten, am Wege nach Meudon auf einen Dragoner und im Walde zwischen hier und Ville d'Avray auf einen Offigier geschoffen worden fei. (Daher die gestern erfolgte Bekanntmachung, nach welcher fich von Nachmittags drei Uhr an bis neun Uhr des Morgens fein Civilift in den Wäldern bei der Stadt betreten laffen foll, und die Schildmachen und Patrouillen Befehl haben, auf jeden Nichtmilitär, welcher fich in diefer Zeit da blicken läßt, feuer zu geben.) "Sie scheinen Windbüchsen zu haben", vermuthete der Chef. "Wahrscheinlich find es die alten Wilddiebe diefer Gegenden".

Julett wurde davon gesprochen, daß die Regierung der nationalen Vertheidigung wieder eine Unleihe zu contrahiren vorhabe, und der Minister sagte, zu mir gewendet: "Es wäre da doch auch nützlich, wenn in der Presse hervorgehoben würde, daß man Gesahr läuft, wenn man dieser Regierung sein Geld leiht. Es kann kommen, wäre zu sagen, daß die Unleihen der jetzigen Regierung von derjenigen, mit der wir Frieden schließen, nicht anerkannt werden, und daß wir dieß unter die Friedensbedingungen aufnehmen. Das könnte besonders in die englische Presse kommen und in die belgische".

Nachdem wir von Cifche aufgestanden, fagte mir Ubeken, Braf Holnstein habe gefragt, wer ich ware. (Wahrscheinlich deshalb, weil ich jetzt der einzige an der Cafel des Kanglers bin, der noch Civilkleidung trägt.) Ich ware wohl der Leibarzt des Herrn Ministers, weil man mich Doctor nennte. -Abends berichtete L., ein hochgestellter Conservativer, der ihm bisweilen Mittheilungen mache, habe ihm gefagt, daß man in feinen Kreifen begierig fei, ju erfahren, mas der König der Reichstagsdeputation antworten werde. Er fahe fie ungern kommen; denn erft der erfte deutsche Reichstag, nicht der norddeutsche könne ihm die Kaiserkrone antragen. (Der König denkt wohl weniger an den Reichstag, der ihm die Kaifertrone nicht einfeitig antragen, fondern ihn vereint mit den Fürsten im Namen des Volkes um Unnahme derselben bitten will, als an die fürsten, die auf den Vorschlag des Königs von Baiern noch nicht alle geantwortet haben werden.) Uebrigens hätte er, der hochgestellte Conservative L.'s, es lieber gesehen, wenn der König Kaiser von Preufen geworden ware (Gefchmacksfache); fo ginge ja Preußen eigentlich in Deutschland auf, und das erweckte ihm Bedenken. — L. erzählte auch, daß der Kronprinz ungehalten über gewiffe Correspondenten sei, die in deutschen Blättern Chateaudun mit Dompeji verglichen und sonst von der Verwüstung des Candes durch den Krieg Bilder in lebhaften farben entworfen hätten. 3ch regte dann E. gur Bearbeitung der Chemata "Neue französische Unleihe" und "Chaudordy und die Ohrenabschneider Baribaldis" für ein ihm zugängliches belgisches Blatt an, was er für morgen verfprach.

Uls er fort, machte ich mich selbst an die Behandlung des

erfteren Themas für eine deutsche Zeitung, die in folgender faffung in unsern Brieffaften tam:

"Ulfo wieder eine Unleihe, mit der die frevelhafte Unbefangenheit der Berren, die jett in Cours und Paris die Beschicke frankreichs zu lenken versuchen und immer tiefer in moralisches und materielles Verderben hineinlenken, auch das Unsland für sich auszubeuten sucht. Man mußte diese Maßregel icon feit einiger Zeit erwarten, und fo mundern wir uns nicht darüber. Wohl aber mochten wir der finangiellen Welt zu bedenken geben, daß fich hinter den Vortheilen, die man ihr bieten wird, eine, wie man meinen follte, fehr greifbare Befahr birgt, die wir wohl nur furz anzudenten brauchen, um fie begriffen gu feben. hobe Derginfung und ein niedriger Unsgabe-Cours mogen fehr viel Verführerisches haben. Allein die Regierung, welche die Unleihe macht, ift weder von gang frankreich, noch von irgend einer Macht des übrigen Europa anerkannt. ferner aber follte man fich erinnern, dag deutscher Seits im Binblick auf gewiffe Unleihen, die von frangöfischen Bemeinden zu Kriegszwecken aufzunehmen versucht murden, die Erklärung erging, es werde dafür geforgt werden, daß diefelben keine Einlöfung fänden. Wir meinen, das follte ein fingerzeig fein, daß derfelbe Brundfat auch in größerem Stile gur Unwendung fommen werde. Es fonnte und es wird vermuthlich von der Regierung frankreichs, mit der Preufen und feine Verbundeten frieden ichliefen werden - die jetige Regierung wird es voraussichtlich nicht sein - verlangt werden, es könnte und es wird aller Wahrscheinlichkeit nach unter die friedensbedingungen aufgenommen werden, daß diefe Regierung einer naben Bufunft die von den Berren Bambetta und favre eingegangenen Berpflichtungen in Betreff der Berginfung und der Rückzahlung ihrer Unleihen als nicht für fich bindend ansehe. Das Recht dazu hätte sie ohne Zweifel, da jene Berren zwar im Namen Frankreichs, aber ohne Auftrag und Vollmacht Frankreichs geliehen haben. Man lasse sich also gewarnt sein".

Nach zehn Uhr kam Wollmann herauf und erzählte, daß die Reichstagsdeputation angekommen und daß Simson, ihr Sprecher, schon unten beim Chef sei, der ihn wohl über die Ubneigung des Königs, sie vor Eingang aller fürstlichen Zustimmungsbriese zu empfangen, verständigen werde. Diese Briese gingen erst an den König von Baiern, der sie dann unserm Könige zuschieße. Celegraphisch hätten die fürsten sich bereits alle zustimmend geäußert — nur Lippe scheine noch nicht mit seinen Bedenken aus Reine gekommen zu sein. Wahrscheinlich würden in folge dieser Verzögerung ein paar von den Mitgliedern der Deputation erkranken müssen. — W. berichtet auch, daß das Celegramm, welches neulich das Durchgehen des Vertrags mit Baiern im Reichstage gemeldet, die Worte enthalten habe: "Unch die Kreisrichter vermochten den Schritt der Weltgeschichte nicht auszuhalten".

Sonnabend, den 17. December. früh gelbes Morgenroth im fenster und draußen schönes Wetter. Dann um neun Uhr, während ich mit Abeken einen Gang durch die Anlagen des Gartens mache, plöglich dicker Nebel, der sich über eine amphibienhafte kleine Welt ausbreitet. Es ist halb Winter, halb Sommer. Der Boden ist mit Schnee bedeckt, die Bäume des Parks aber, an allen ihren Zweigen von Epheu umflochten, die eine Seite der Umfassungsmauer, gleichfalls von Epheu überrankt, der Platz um den kleinen Wasserfall, wo zartes farrenkraut sich erhebt, sind durchweg grün, und unter dem gefallenen Caube auf den mit Buchsbaum eingefaßten Beeten blühen verborgene Veilchen, von denen wir für Abekens Frau einen recht artigen Strauß pflückten. Erst gegen zwölf Uhr verzog sich der Nebel wieder.

Im Laufe des Dormittags schrieb ich einen zweiten Urtikel über die neue frangofische Unleihe. Beim frühftud hörte man, daß Bendome von den Unfern befett worden. Don den Sefretaren murde ergahlt, daß der Chef die Bewohnheit hat, wenn er ihnen dictirt, im Zimmer auf- und abzugeben und dann und wann an einen Cifch, einen Stuhl oder eine Kommode gu flopfen, bisweilen schwänge er dabei auch die Onafte feines Schlafrocks. Er scheint heute übrigens feine gute Nacht gehabt zu haben; denn er hatte um halb zwölf Uhr noch nicht gefrühstückt und mar eine Stunde fpater noch nicht zu fprechen. Beim Könige soll heute eine große Berathung der Militars stattfinden — vielleicht in Sachen des Bombardements? — Um Nachmittag in einem Auffatz die fich immer mehr häufenden fälle besprochen, daß gefangene frangofische Offiziere mit Bruch ihres Chrenwortes fich aus den Orten, wo fie internirt worden, entfernen und fich nach frankreich begeben, um wieder Dienfte gegen uns zu nehmen. Diese fälle überfteigen bereits die Zahl fünfzig, und unter den Entwichnen befinden fic Offiziere aller Grade, sogar drei Generale Ducrot, Cambriels und Barral. Nach der Schlacht bei Sedan hatten wir die in die festung eingeschlossene frangösische Urmee durch Dernichtung unschädlich machen können. Menschlichkeit und Vertrauen auf Worthalten ließen uns davon absehen. Die Kapitulation murde gemährt, wobei wir annehmen mußten, daß alle Offiziere mit derfelben einverstanden und bereit seien, den Bedingungen nachzuleben, die fie auferlegte. War dieß nicht der fall, fo mußten wir davon in Kenntnik gesetzt werden. Wir würden dann diese Ausnahmen als Ausnahmen behandelt, d. h. den betreffenden Offizieren nicht die Zugeftandniffe gemacht haben, die den übrigen zu Cheil wurden, mit andern Worten, man würde ihnen nicht die freie Bewegung gestattet haben, die fie jett in

1

fo schmählicher Weise benuten. Der bei Weitem größere Theil der gefangnen Offiziere freilich ift dem gegebnen Worte treu geblieben, und fo konnte man über die Sache mit einem Uchfelzucken hinwegsehen. Sie bekommt aber ein anderes Besicht dadurch. daß die Provisorische Regierung frankreichs den Chrenwortsbruch der Offiziere durch Wiederanstellung derfelben in den Regimentern, die gegen uns im felde ftehen, gebilligt hat. Oder hatte man von einem falle gehört, wo einem folden Deferteur die Wiederaufnahme in die Reihen der frangöfischen Urmee versagt worden ware? Batte man, fo fragen wir weiter, vernommen, daß irgendwo die frangofischen Offigiere gegen den Wiedereintritt folder Kameraden in ihr Corps Einspruch gethan hätten? Nicht blos die Regierung alfo, sondern auch der Offiziersftand frankreichs findet jenes ehrlose Benehmen in der Ordnung. Danach aber wird den deutschen Regierungen die Pflicht auferlegt, zu untersuchen, ob die den frangösischen Offizieren bisher gewährten Erleichterungen ihrer Befangenschaft mit den Intereffen Deutschlands in Ginklange steben. Sodann aber wird man fich unfrerfeits die frage vorzulegen haben, ob ein Vertrauen auf die Zusagen, welche die jetzige frangöfische Regierung bei Vertragen mit den Deutschen giebt, fich ohne materielle Bürgschaften, ohne Unterpfänder für das Worthalten fernerhin rediffertigt.

Bei Cische war herr von Urnim-Kröchlenburg, der Schwager des Ministers, ein herr mit energischem Gesichtsausdruck und röthlichem Vollbart, anscheinend angehender fünfziger, als Gast zugegen. Der Chef war recht gut gelaunt, das Gespräch aber diesimal nicht von besonderer Bedeutung. Es drehte sich meist um das Bombardement und die Stellung, die eine gewisse Partei im hauptquartier zu ihm eingenommen. — Plötlich fragte der Chef Bucher: "Haben Sie Bleistist bei sich und

1

,

Papier"? - "Ja". - "Dann telegraphiren Sie doch (vermuthlich an Delbrück): Der König wird morgen um zwei Uhr Nachmittags die Reichstagsdeputation empfangen. Näheres fpater". (Er wird ihnen mahrscheinlich andeuten, daß er bereit ift, die Kaiferwürde nach ihrem Wunsche anzunehmen, daß er sein Recht dazu aber in erster Linie aus der Aufforderung des Königs von Baiern und der Uebereinstimmung der übrigen deutschen fürsten mit derfelben berleitet, und daß diese Uebereinstimmung noch nicht von allen Seiten ausgesprochen ift.) - 21s Urnim faate, er fonne nicht mehr effen, da er vorber zu viel Saucischen gehabt, fragte der Chef lächelnd: "Wo maren die denn her? Doch nicht etwa aus Paris? Denn da ware Befahr von wegen Ratte". Sie follen nämlich jetzt drinnen wirklich mit frischem fleische nur noch knapp verseben sein, und es beifit, daf an einigen Stellen ein formlicher Rattenmarkt bestünde, dem die Katakomben gute Waare in fülle lieferten.

Nach 8 Uhr Abends kam, wie gewöhnlich, £. zum Nachrichtenaustausch. Er erzählte, daß unter den Engländern in Dersailles einige Aufregung herrsche. Mehrere Söhne Britanniens, die hier das Correspondentengewerbe betrieben, darunter ein Kapitän Hosier, hätten das Unglück gehabt, auf der Cour von hier nach Orleans in einem Wirthshause von deutschen Soldaten, die ihr Englisch nicht verstanden, für Spiorte gehalten und arretirt zu werden. Nur mit Hosier, der etwas deutsch spreche, habe man eine Ausnahme gemacht. Die Uebrigen seien trotz ihrer guten Papiere festgehalten und auf einem Wagen nach Versailles gebracht worden. Der Kronprinz sei über das Versahren der Soldaten sehr ausgebracht, und die Londoner Blätter würden sürchselich schimpfen und eine Nationalbeleidigung daraus drechseln. L. schien etwas echanssirt von der Sache. Ich dachte: Wer sich in Gesahr begiebt, der kommt darin um, und wenn

Einer eine Reise thut, so kann er was erzählen. Auch Bucher fand die Geschichte, als ich sie ihm mittheilte, eher vergnüglich als gefährlich und meinte, das sei ein weiteres Kapitel zu dem bekannten komischen Romane von Brown, Smith und Robinson, die sich, ohne eine andere Sprache als die der Londoner Cockneys zu verstehen, auf Reisen in fremde Länder begeben und dort nun in allerhand Verlegenheiten gerathen. Bucher erzählte später noch, daß der Chef ein großer freund der Aatur und malerischer Gegenden sei. Mehrmals habe er mit ihm die Nachbarschaft von Varzin durchstreift, und dabei habe er gewöhnlich zu Ende gesagt: "Sie werden uns jeht zum Essen werten, aber sehen Sie dort den Hügel, da müssen wir noch hinauf, da giebt's noch eine Aussicht".

Abends nach zehn Uhr wurde wieder einige Mal von den Forts geschossen.

Sonntag, den 18. December. Das Wetter trübe, aber ohne Nebel. früh wieder einige Schuffe aus grobem Befout ju boren. Um Pormittag mehrere Briefe nach Deutsch-Um zwei Uhr fuhr der Chef nach der land geschrieben. Präfectur gur Dorftellung der Reichstagsleute. 3ch machte in der Zeit bis zu feiner voraussichtlichen Rückfehr mit Wollmann einen Spaziergang durch den Park und guletzt über die Avenue de Daris, wo die Ceremonie in der Präfectur ziemlich einfach verlaufen fein follte. Die bier anwesenden fürftlichkeiten batten fich zum Könige begeben, desgleichen die Ubgefandten des Reichstags. Nach zwei Uhr wäre der König in Begleitung des Chronfolgers und der Prinzen Karl und Adalbert in den Empfangsfaal getreten, wo fich die Groffherzoge von Baden, Oldenburg und Weimar, der Coburger und der Meininger Bergog, die drei hier gegenwärtigen Erbgroßherzöge von Mecklenburg, Weimar und Oldenburg, der Pring Wilhelm von Württemberg und eine Ungahl anderer fürstlicher Personen, der Bundeskanzler und die Generalität um ihn gruppirt hätten. Aiemand wäre in großer Uniform gewesen. Simson hätte die Unrede an Seine Majestät gehalten, und der König hätte ungefähr, wie erwartet, geantwortet. Um fünf Uhr hätte ein Diner von achtzig Gedecken die Feierlichkeit beschlossen.

1

Ich af diesen Nachmittag bei D. Good\*), der außer mir einen andern Kentuckier, Mr. Bowland, Mac Cean und den englischen Correspondenten Conningsby eingeladen hatte. Die Umerikaner waren carmante Leute, die fich über die Benauigfeit verwunderten, mit der ich ihnen die Begend von falmouth, der Geburtsstadt Bowlands, beschreiben und den Weg von Cincinnati dorthin angeben konnte. Sie wollten mein Urtheil über die Bereinigten Staaten horen und namentlich wiffen, wie ich über den großen Bürgerfrieg denfe, an dem Good langere Zeit theilgenommen. Die Untwort, die ich gab, und bei der ich auch den Secessionisten Gerechtigkeit widerfahren ließ, ichien fehr zu befriedigen. Dann brachte Conningsby den Vorfall mit hofier und Comp. aufs Capet und wünschte Belehrung darüber, wie ich ihn auffaffe. Ich fagte ihm, die Berren hatten der Geschichte von Brown, Smith und Robinson ein neues Kapitel hinzugefügt. Es ware billigerweise nicht zu verlangen, daß unfere Soldaten und Subalternoffiziere Englisch verftunden, und die Sache ichiene mir auf ein Mifverftandnif hinausgulaufen. Er entgegnete, Bofier hatte ja aber Deutsch gesprochen, auch hatten alle vier Berren gute Papiere in deutscher Sprache

<sup>\*)</sup> Ein ungemein liebenswürdiger junger Urzt aus Couisville in Kentudy, der fich, der deutschen Sprache vollkommen mächtig, der Krankenpflege im Hauptquartier gewidmet hatte, und den ich durch Mac Cean kennen gelernt. Er wurde infolge der Strapazen, die er im annerikanischen Secessionsteieg durchgemacht, später selbst von einer langsam tödtenden Krankheit ergriffen.

bei fich gehabt, die mit den Unterschriften von Roon und Blumenthal versehen gewesen wären. — "Je nun", erwiderte ich, "dann ists aller Wahrscheinlichkeit nach ein wenig zu viel militärische Gewiffenhaftigkeit, zu viel Eifer und Dorficht gewesen". — Mr. Conningsby versetzte, er könnte das nicht in dem Lichte betrachten, er ware der Unficht, die Leute hatten die Correspondenten als Engländer schlecht behandelt, weil sie von der Erbitterung der Deutschen über die englischen Waffensendungen angesteckt gewesen wären. Aber wir würden schon sehen, was davon fame. — Ich mochte ihm nicht sagen, daß das, was er Erbitterung genannt, wohl mehr Mißtrauen gewesen sein würde, und daß ich das begreiflich fände. So bemerkte ich blos: "Es wird vermutblich einen aroken Sarm, ein entruftetes Aufrauschen in der Oreffe geben, weiter nichts". Ich konnte mir wirklich nicht denken, daß dabei mehr herauskommen wurde, fügte ich hingu. Er meinte, dabei murde es nicht bleiben, und redete vom britiichen Löwen und vom civis Romanus. - Ich erwiderte, der Some murde brullen, und wir murden denken: But gebrullt, Lowe! Noch einmal brüllen! Und was den civis anginge, so hatten fich die Zeiten, feit der Mode gewesen, doch einigermagen "People have their own thoughts about these notions". - Er außerte, wir waren von unfern Erfolgen febr ftolz geworden, und der britische Lowe konnte nicht blos brullen, fondern auch fechten, wenn er nicht befriedigt würde. Mindeste, was man fordern mußte, ware die Entlaffung des bei der Urretur seiner Candsleute betheiligten Offiziers. — 3ch bat ihn, sich nicht aufzuregen, sich die Sache mit kaltem Blute anzusehen. Sie mare mirklich in keiner Beziehung gefährlich. Wir würden unsere Leutc gewiß nicht ohne Weiteres dem Löwen zum frage vorwerfen, wie fehr das Chier auch zürne. Ware den Correspondenten in der Chat ernstliches Unrecht geschehen, mas die Untersuchung ja zeigen wurde, so murde ihnen ohne Zweifel Genugthuung werden. Und hinsichtlich unseres Stolzes auf die Erfolge, die wir gehabt, mußte ich im Gegenfat ju ihm behanpten, daß wir uns in diesem gangen Kriege als ein höchst bescheidenes, aller Einbildung und Ruhmredigkeit fernes Dolf gezeigt hatten, vorzuglich verglichen mit der ungeheuren Sugenhaftigkeit und Groffprecherei der Frangofen. 3ch schloft damit, daß ich wiederholte, ich betrachte die gange Uffaire als eine Kleinigkeit, um Kleinigkeiten aber würde England fich mit uns unmöglich entzweien oder gar, wie er gemeint, uns den Krieg erklären; ich bliebe bei der Unficht, daß die Beschichte viel Beschrei in den Zeitungen erregen, daß aber nichts von Bedeutung dabei herauskommen werde. Er beruhigte fich endlich, worauf er gestand, daß er bei dem Creffen in der Begend von Bougival und Malmaison ebenfalls grretirt und von den Preußen unglimpflich behandelt worden sei, noch viel unglimpflicher aber von seinem eignen Kandsmanne, dem Colonel Walker, welcher ihn, als er bei ihm Bülfe gesucht — Walker ift englischer Militärbevollmächtigter im Bauptquartier - grob angefahren und ihm rund herausgesagt, auf Schlachtfeldern habe er nichts zu suchen, und den er uns dann als unfähigen Menschen schilderte. Die Bemerkung, die vielleicht hierauf gu machen gewesen mare, in diefem falle mochte M. Walker fich wohl urtheilsfähiger bewiesen haben wie Undere, behielt ich auf der Zunge. Die Discussion verlief schlieflich in Wohlgefallen. Die Umerifaner hatten mahrend derfelben durchweg für mich und die Deutschen Partei genommen.

Ich erzählte die Hosiersche Uffaire Abends um elf Uhr dem Chef, der von dem Vorfall noch gar nichts wußte, ihn zuerst nicht recht glauben wollte und ihm schließlich nur eine heitere Seite abgewinnen konnte. Er ließ mich dann einen neuen

kleinen Sieg unster Truppen über die Urmee Chanzys und eine Notiz über den Empfang der Reichstagsdeputation von Seiten des Königs telegraphiren.

Montag, den 19. December. früh im Barten wieder mit Abeken Deilchen gesucht und drei Stück gefunden, die ich nach hause schickte. Dann eine Erwiderung auf den Urtikel "Blanke Waffen" in der "Kölnischen Zeitung" gemacht, in welchem frangösische Aerzte aus dem Umstande, daß sie wenig mit Bayonnet und Säbel verwundete frangofen gesehen haben wollen, den Schluft gieben, die Deutschen liebten den Kampf Mann gegen Mann nicht. Die Entgegnung bemerkte, wenn die Herren wirklich aus Erfahrung urtheilten, fo mußte ihre Meinung daher kommen, daß fie erstens die vielen bei Spichern, Gravelotte und Le Bourget durch deutsche Bavonnete und Kolben gefallnen Todten nicht vor die Augen bekommen hätten, und daß zweitens die frangofen unsere Bavonnetangriffe in den meisten fällen nicht aushielten, sondern sich gur flucht wendeten, ehe man ihnen mit blanker Waffe an den Leib fommen fonnte.

Später wieder auf die internationale Revolution hingewiesen, die uns ihre freischärler und Barrikadenhelden gegenüberstellt. Der Gedankengang war dabei etwa folgender. Wir meinten Unfangs nur frankreich uns gegenüber zu haben, und so war es auch bis zum Tage von Sedan. Nach dem 4. September aber hat sich vor uns eine andere Macht erhoben: die allgemeine Republik, die internationale Vereinigung der vaterlandslosen Schwärmer für den Gedanken der Vereinigten Staaten von Europa, die kosmopolitische Revolution. Die französsische Fahne dient den Unhängern dieser Klasse von Menschen als Busch, Graf Bismard und seine Leute. II. 3. Auss. Mittel= und Sammelvunkt. Don allen Richtungen der 20ind= rose eilen fie berbei, um uns als Soldaten der Monarchie gu bekämpfen. Polen, Irlander, Spanier, Italiener, selbst Zu= zügler aus der Türkei haben fich den frangösischen Republikanern als "Brüder" angeschlossen. Alles, mas einen Weltbrand ersehnt, in welchem die alten Staaten vergeben follen, die gesammte kosmopolitische Demagogie, die Rothen, die sich auf den Partei= congressen zu Basel und Genf vernehmen ließen, betrachten das jetige frankreich als den Beerd, an dem fich diese große revo-Intionare feuersbrunft entzünden muffe. Maggini, der "Dorläufer des Chriftus des rothen Evangeliums", erwartet den Beginn der Liquidation des alten Staates und der alten Befell= schaft nicht von feinem Daterlande Italien, sondern von dem frankreich, welches die Revolutionen von 1789, von 1830 und von 1848 gemacht hat. Die Erpansionskraft, die es. bei diesen Umwälzungen an den Tag gelegt hat, giebt ihm das Recht zum Beginn dieses "letzten Krieges", der vom friedens= congresse gefordert und verkündigt murde. Auch die deutschen Demofraten der verschiedenen farben beugen sich vor dem Parifer Beifte, seben in frankreich die Mutterrepublik und betrachten die deutschen Geere mit ihrer Pflichttreue und ihrer Daterlandsliebe seit dem Tage, wo in Frankreich die Republik ausgerufen murde, als "horden von Barbaren".

Wir glauben, Frankreich ist um die Ehre, die ihm diese Revolutionäre von Profession erweisen, nicht zu beneiden. Niemand wird es glücklich preisen, daß diese wüsten Gesellen seinen Boden zu dem Schlachtfelde gewählt haben, wo sie ihre Träume zu verwirklichen gedenken. Die große Mehrzahl des französsischen Volkes selbst kann ihnen den Sieg nicht wünschen, da derselbe gleichbedeutend sein würde mit der Vernichtung ihrer

Nationalität, mit dem Untergange ihrer politischen und gesellschaftlichen Einrichtungen, mit der Beseitigung von Glauben und Kirche, mit der Revolution ohne Ende, mit der allgemeinen Unarchie, welche die Despotie zu gebären pflegt.

Gott behüte uns, so sagt ein Blatt, dem man die republiskanische Gesinnung gewiß nicht abstreiten wird, so sagt die "New Norker Cribune" — Gott behüte uns vor dem Wunsche, daß in dem unglücklichen Frankreich oder irgendwo in Europa eine solche Republik errichtet werden möge! — Der "Moniteur" soll dieses Chema in ähnlicher Weise behandeln.

Nach zwei Uhr unternahm ich einen Ausflug durch den Park, bei dem ich dem Chef, der Simson im Wagen neben sich hatte, zweimal begegnete. Der Minister war auf sieben Uhr zur fronpringlichen Cafel geladen, speifte aber vorher noch etwa ein halbes Stündchen mit uns. Dabei erzählte er von seiner Ausfahrt mit Simson, wo er u. A. bemerkte: "Er ist das letzte Mal 1830 nach der Julirevolution hier gewesen. 3ch dachte, er wurde fich fur den Dark und die hubschen Uussichten in ihm interessiren. Aber er zeigte nichts davon. daß ihm der landschaftliche Sinn verschlossen ift. Diele, bei denen das der fall ift. Es giebt, so viel ich weiß, auch feine judischen Landschaftsmaler, wohl überhaupt wenig jüdische Maler". - Man nannte Meierheim und Bendemann. - "Ja", erwiderte er, "Meierheim, aber Bendemann hat wohl nur judische Großeltern gehabt. — Judische Componisten, da giebt es viele — Meyerbeer, Mendelssohn, Halóvy aber Maler — der Jude malt wohl, aber nur, wenn er's nicht nöthia hat".

Abeken berichtete dann von der Predigt, die Rogge gestern in der Schloffirche gehalten, und meinte, er habe zu viel aus

der Reichstagsdeputation gemacht, woran er einige geringschätige Aeußerungen über den Reichstag überhaupt knüpfte.

— Der Chef erwiderte: "Dieser Meinung bin ich doch nicht — gar nicht. Die Leute haben uns eben wieder hundert Millionen bewilligt, und sie haben trot ihrer doctrinären Unsichten die Verträge von Versailles gut geheißen, was Manchem sehr schwer gefallen sein wird. Das ist doch anzuerkennen. Wein, ich kann nicht so urtheilen. Ich bin blos über Delbrück ärgerlich, der mir Angst machte, sie würden nicht darauf eingehen".

Der Geheimrath tam dann auf die Vorgänge, die in Ems Furz por Ausbruch des Krieges stattgefunden hatten, und erzählte, der König habe nach einer gemiffen Depesche geäußert: "Na, nun wird auch er (Bismarck) mit uns zufrieden sein", "und ich glaube", fette Abeten bingu, "daß Sie gufrieden waren". Nach der Untwort, die der Kanzler gab, war es eine getheilte Zufriedenheit gewesen. - - "Ich befinne mich", sagte er, "wie ich in Darzin die Nachricht bekam. Ich war gerade ausgefahren, und wie ich zurückfam, fand ich das erfte Tele= gramm. Wie ich dann abreiste, fuhr ich bei unserm Paftor vorbei - in Wuffow. Der ftand gerade vor feinem Chorwege und grüßte. Ich sagte gar nichts zu ihm und machte es blos fo (Bewegung eines Krenzhiebes) — Einhauen. Er verstand mich, und ich fuhr weiter". Er ergahlte dann von den Schwanfungen der Sache bis zu einer gewissen Wendung, auf welche die Kriegserklärung gefolgt fei. -

Der Minister bemerkte darauf, er habe ursprünglich gestern auch in die Kirche kommen wollen. "Ich hatte aber Ungst, mich zu erkälten in dem Zuge", sagte er, "ich habe davon schon einmal die schrecklichsten Kopfschmerzen bekommen. Außerdem war mir auch bange, Rogge möchte zu viel fagen".

Später kam er - auf welchem Wege, ist mir entfallen - auf den "Nuffrieg" zu reden, der fich nach der Schlacht bei Cannenberg entsponnen, und wo die streitenden Parteien sich gang in dem großen Walde verloren hatten, der fich, durchweg aus Außbuschen und Eichen bestehend, damals von Butow bis tief nach Polen hinein erftreckt habe. Damit wieder im Zusammenhange — wie, erinnere ich mich ebenfalls nicht mehr — berührte er die Schlacht bei fehrbellin, und das brachte ihn auf alte Ceute, die Dieß und Das noch erlebt. "Wir hatten da bei uns den alten Kuhhirten Brand", sagte er, "der mag wohl noch Leute gesprochen haben, welche die Schlacht bei fehrbellin mitgemacht hatten. Brand war eins jener alten Möbel, mit denen meine Jugenderinnerungen untrennbar verknüpft find. Wenn er mir ins Gedächtniß kommt, ift mir immer wie haidekraut und Wiesenblumen". — "Ja, es ist möglich, er war einundneunzig oder dreiundneunzig Jahre alt und starb 1820 oder 1821. Den König friedrich Wilhelm den Ersten hatte er noch gesehen, in Coslin, wo er ihm mit seinem Dater Vorspanndienste geleistet hatte. Wenn er so um 1730 geboren mar, ifts wohl möglich, daß er noch Ceute gekannt hat, die fehrbellin erlebt hatten; denn das ift doch blos fünfzig bis fechzig Jahre guruck". Abeken hatte auch feine bedeutsame Jugenderinnerung: er hatte den Dichter Bodfingt, der in den letzten zwanziger Jahren ftarb, gesehen, wobei man erfuhr, daß der alte Knabe 1809 geboren ift. Der Chef äußerte dann, es könnte sein, daß er als Kind noch Böpfe gesehen habe. "Don Ihnen", fuhr er zu Abeken gewendet fort, "ift mir's wahrscheinlich, da fie doch fünf oder fechs Jahre

älter sind als ich". Er gelangte dann wieder nach Pommern zurück und, wenn ich nicht irre, nach Darzin, wo ein französssischer Piemontese aus dem letzten Franzosenkriege zurückgeblieben war, der ihn deshalb interessische, weil er sich zu einem ansgesehnen Manne emporgearbeitet hatte und, obwohl ursprünglich katholisch, sogar Kirchenvorstand geworden war. Als ein ähnsliches Beispiel zufällig sitzen gebliebner und gediehener Ceute führte er andere Italiener an, die im Kriege von 1813 in diese Gegend Hinterpommerns gerathen und dann dort geblieben wären und Familien gegründet hätten, welche sich von den Rachbarn nur noch durch ihre Gesichtsbildung unterschieden.

Juletzt sprach man von Mühler, mit dem Abeken befreundet ist, und von dem er dieser Tage gegen Keudell äußerte, er sei ganz unersetzlich, und von der Einwirkung der Frau dieses Ministers auf seine Entschlüsse und seine gesammte Haltung wendete sich das Gespräch auf den Einstuß, den energische Frauen auf ihre Männer überhaupt üben. "Ja", sagte der Chef, "wo so ein Verhältniß ist, weiß man oft nicht, wem man das Verdienst oder den Schaden zuschreiben soll, quid ipse fecit et quid mulier secit" — was er mit vielen hier nicht mittheilbaren Beispielen belegte. — —

Der Minister kehrte erst nach zehn Uhr vom Kronprinzen zurück und ging dann mit dessen Hofmarschall, der zehn Minuten nach ihm anlangte, noch eine Weile im Garten spazieren. Als ich später vom Thee in meine Stube hinauf will, slüstert mir Engel die Treppe hinauf nach: "Wissen Sie's schon, Herr Doctor, morgen Abend speist der Kronprinz bei uns".

Dienstag, den 20. December. Mildes, trübes Wetter. Ich telegraphire wieder verschiedene kleine militärische Erfolge und mache für den König das Urtheil zurecht, das die "Lational»

zeitung" in ihrem Ceitartikel vom [5. December über Moltkes Brief an Crochu abgegeben hat. Dann auf Befehl des Chefs zwei Artikel geschrieben, die sich vervielfältigen sollen: über ein Migverständniß oder eine Derdrehung der Proclamation des Königs nach Ueberschreitung der französischen Grenze, und über das Derhalten Crochus gegenüber den übrigen Mitgliedern der Provisorischen Regierung.

Im ersten hieß es ungefähr: Mehrmals schon haben wir einem Mikverständnik oder einer absichtlichen Derfälschung der Worte entgegenzutreten gehabt, welche König Wilhelm in der Proclamation vom II. August d. J. an das französische Dolk richtete. Jest tritt uns diese Geschichtsfälschung von Neuem entgegen und zwar zu unfrer Verwunderung in der Schrift eines sonst achtbaren frangofischen Beschichtsforschers. Berr d'Hauffonville hat in einer Brochure: "La France et la Prusse devant l'Europe" eine Behauptung aufgestellt, die seiner Wahrheitsliebe oder, sagen wir, seiner wiffenschaftlichen Gründlichkeit wenig Ehre macht. Die gange flugschrift ift seicht und oberflächlich gearbeitet, voll Uebertreibungen, Irrthumer und Behauptungen, die keinen andern Werth als den von grundlosen Berüchten haben. Don den groben Irrthumern des Verfaffers, der offenbar von nationaler Leidenschaft verblendet schrieb, sei nur der angeführt, daß nach ihm der König Wilhelm schon mahrend des Krimfriegs regiert hat. Doch Dieß und Underes bei Seite. Bier kommt es nur auf jene galichung der Proclamation an, die im August - beiläufig deutsch und zugleich frangöfisch, sodaß ein Migverständniß ausgeschloffen erscheint — an die Franzosen erging. Nach Berrn d'Haussonville hätte der König in derselben gesagt: "Ich führe nur Krieg mit dem Kaiser und in keiner Weise mit Frankreich. (Je ne fais

la guerre qu'à l'Empereur et nullement à la France.) 3n Wahrheit aber hieß es in dem genannten Uktenstücke: "Nachdem der Kaiser Napoleon die deutsche Nation, welche wünschte und noch wünscht, mit dem frangösischen Bolke in Frieden gu leben, zu Wasser und zu Cande angegriffen hatte, habe ich den Oberbefehl über die deutschen Urmeen übernommen, um diefen Ungriff guruckzuweisen. Ich bin durch die militärischen Ereignisse dahin gekommen, die Grengen frankreichs ju überschreiten. 3ch führe Kriea mit den frangösischen Soldaten und nicht mit den Bürgern frankreichs. (L'empereur Napoléon ayant attaqué par terre et par mer la nation allemande, qui désirait et désire encore vivre en paix avec le peuple français, j'ai pris le commandement des armées allemandes pour repousser l'agression, et j'ai été amené par les événements militaires à passer les frontières de la France. Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français.) Dann aber biek es, jede irrthümliche Auffassung dieses Sates unmöglich machend: "Diese (die frangösischen Bürger) merden demnach fortfahren, einer vollkommnen Sicherheit ihrer Derfonen und ihres Eigenthums zu genießen, und zwar fo lange, als fie mich nicht felbft durch feindliche Unternehmungen gegen die deutschen Cruppen des Rechtes berauben werden, ihnen meinen Schut angedeihen zu lassen". (Ceux-ci continueront, par conséquent, à jouir d'une complète sécurité pour leurs personnes et leurs biens, aussi longtemps qu'ils ne me priveront eux-mêmes par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes du droit de leur accorder ma protection.) Wir denken, der Unterschied zwischen dem Citat d'Bauffonvilles und dem Original der Proclamation springt in die Augen, und irgendwelche Unklarheit, die einen Jrrthum entschuldigen konnte, ist in der letzteren sicher nicht zu entdecken.

Der andere Urtikel lautete: "Die Delegation der Regierung der nationalen Vertheidigung, die fich gegenwärtig in Bordeaux befindet, hat fich von der Autslosigkeit eines längeren Widerstandes gegen die deutschen Beere überzeugt und würde selbst nach der Unficht des Berrn Gambetta bereit fein, mit Dentschland auf den von diesem letteren geforderten Brundlagen bin frieden zu schließen. Der General Trochu dagegen foll entschloffen fein, den Kampf fortzuseten. Mun aber hatte die Delegation von Cours, jett in Bordeaur, dem Beneral Crochu gegenüber von Unfang an die Derpflichtung übernommen, ohne deffen Zustimmung nicht über den frieden zu verhandeln. Nach andern Nachrichten hatte der Beneral Trochu Lebensmittel für mehrere Monate auf den Mont Valerien bringen laffen, um fich mit den Truppen, die fich um ihn sammeln würden, dorthin gurudgugiehen, nachdem die Kapitulation von Daris zur Nothwendigkeit geworden, und um auf diese Weise Einfluß auf die Beschicke frankreichs zu üben, nachdem der frieden abgeschloffen worden. Man glaubt, daß diefes Derfahren den Zweck verfolgt, die Intereffen der familie Orleans mahrzunehmen, zu deren Unhängern der Beneral Crochu gehören foll".

Als ich diese Artikel im Bureau zur Beförderung abgab, theilte mir Keudell mit, der Chef habe bewilligt, daß mir von jetzt an alle Eingänge und Ausgänge von Staatsschriften auf Derlangen zur Einsicht vorgelegt würden, gab mir sogleich ein Telegramm von der Hand des Ministers, das sich auf Luzemburg bezog, zu lesen, und schickte mir dann durch Wollmann die meine bessere Information betressende Verfügung.

Uls der Minister nach drei Uhr zum Könige gefahren, machte ich mit Wollmann eine Cour durch die Stadt und gunächst über die Avenue de Saint Cloud. Da kommt uns von Weitem auf dem fahrmeg eine eigenthümliche dunkelblaue Maffe entgegen. Es scheinen Soldaten und doch auch nicht Soldaten zu fein. In geschlofinen Gliedern, mit taktmäßigem Schritt maricbirt es heran. Gewehre und feine Bayonnette, weder Müten noch Belme, auch fein weißes Lederzeug. Erft als der Aug näher rückt, erkenne ich die schwarzen Glanzhüte der Matrofen unfrer Marine, ihre fcwarzen Gürtel und Cragriemen, ihre glatten Cornister, ihre Degjacken und ihre Cutlasse. Es find etwa hundert Mann mit fünf oder fechs Offizieren, von denen wir, als der Trupp Balt gemacht, erfahren, daß fie die Besatzung der vier von den Ceuten des Prinzen friedrich Karl erbeuteten Loire-Dampfer bilden sollen. Sie werden, wie es scheint, auf der Rue de la Dompe und auf der Rue Boche einquartiert. Diele ftramme und fcmucke Burfchen darunter. ,fran-30fen fammeln fich in Menge um fie und betrachten die bier noch nicht gesehenen rathselhaften fremdlinge. deutsche Seeleute", hore ich einen fagen. "Die konnen alle Sprachen reden (ce sont des polyglottes) und werden den Preußen als Dolmetscher dienen".

Bald nach sechs Uhr erschien der Kronpring mit seinem Adjutanten bei uns. Er hatte die Zeichen seiner neuen militärischen Würde, große gekreuzte Marschallsstäbe auf den Uchselklappen. Bei Cische saß er obenan, der Chef zu seiner Rechten und Abeken ihm zur Linken. Man sprach nach der Suppe zunächst von dem Thema, das ich diesen Morgen für die Presse bearbeitet hatte, daß nämlich Gambetta nach einer Mittheilung Israels, des Sekretärs Lauriers, des Ugenten der Provisorischen

Regierung in Condon, an eine erfolgreiche Vertheidigung nicht mehr glaube und auf unsere forderungen hin frieden zu schließen geneigt fei. Crochu sei der einzige von den Regenten frankreichs, der weiter kampfen wolle, und die andern hatten fich, als er die Leitung der Bertheidigung von Paris übernommen, gegen ihn verpflichtet, in diefer Beziehung immer im Einklang mit ihm zu handeln. Der Chef bemerkte: "Er foll den Mont Dalérien haben für zwei Monate verproviantiren laffen, um fich dahin mit den regulären Cruppen, die zu ihm halten, zuruckzuziehen, wenn die Stadt übergeben werden muß - wahrscheinlich, um den friedensschluß zu beeinflussen". -"Ich glaube überhaupt", fuhr er fort, "daß frankreich in Bukunft in verschiedene Cheile zerfallen kann — in Parteien ift es ichon. Sie find in den verschiedenen Begenden fehr verschiedener Meinung, in der Bretagne Legitimisten, im Süden rothe Republikaner, anderswo gemäßigte, und die reguläre Urmee gehört noch dem Kaifer, wenigstens die Mehrzahl der Offiziere. Es fann tommen, daß jeder Cheil feiner Ueberzengung folgt, ein republikanischer, einer, wo die Bourbonen, einer, wo die Orleans die meisten Unhanger haben, und dann die Cente Napoleons - Cetrarchen von Judaa, Galilaa u. f. w."

Der Kronprinz äußerte, es hieße, Paris muffe unterirdische Derbindungen mit der Außenwelt haben. Der Chef glaubte das auch und sagte: "Cebensmittel wird es auf dem Wege nicht bekommen, wohl aber Nachrichten. Ich habe schon gedacht, ob es nicht möglich wäre, die Katakomben durch die Seine mit Waffer zu füllen und so wenigstens die tieferliegenden Quartiere der Stadt zu überschwemmen. Die Katakomben gehen ja unter der Seine weg". — Bucher bestätigte das Cetztere, er sei in den Katakomben gewesen und habe da an

verschiedenen Stellen Seitengänge bemerkt, in die man aber niemand hineingelassen habe. — Dann meinte jemand, wenn Paris jetzt genommen würde, so müßte das auch auf die Stimmung in Baiern wirken, von wo die Nachrichten wieder einmal nicht gut lauteten. — — "Der Deutscheste in den obern Regionen ist immer der Könia", sagte der Chef. — —

Das Gespräch wendete sich einer andern fürstlichen Personlichkeit zu, die als sehr preußenfeindlich, aber als zu alt und gebrechlich geschildert wurde, um sehr gefährlich zu sein. "Er trägt sehr wenig Natur mehr an sich", wurde bemerkt. —

"Das bringt mich auf den Gr. —", sagte der Minister, "der hatte auch so ziemlich Alles falsch an sich, Haare, Jähne, Waden, ein Auge. Wenn der sich früh anziehen wollte, lag die größere Hälfte und die bessere von ihm neben dem Bette auf Stühlen und Cischen herum. Es war wie mit dem Neuverheiratheten in den fliegenden Blättern, als die Braut sich auszog und die Haare dahin, die Zähne dorthin legte, andere Cheile anderswohin. Da sagte der Bräutigam: "Aber was bleibt denn nun für mich?"" — —

Der Chef erzählte dann, daß die Wache an der Wohnung des letzteren, ein Pole, ihn neulich Abends nicht habe ins Haus lassen wollen; erst als er sich mit ihm auf polnisch verständigt, sei der Mann anderen Sinnes geworden. "Auch im Cazareth", setzte er hinzu, "versuchte ich vor ein paar Cagen mit polnischen Soldaten zu sprechen, und sie sahen sehr verklärt aus, als sie den Herrn General ihre Muttersprache reden hörten. Schade, daß ich damit nicht fortkonnte und mich abwenden mußte. Es wäre vielleicht gut, wenn ihr feldherr mit ihnen sprechen könnte". —

"Bismarck, da kommen Sie mir wieder mit dem, was

Sie mir schon mehrmals gesagt haben", erwiderte lächelnd der Kronprinz. "Nein, ich mag aber nicht, ich will's nicht mehr lernen". — —

"Uber es find doch gute Soldaten, Königliche Bobeit", entgegnete der Kangler, "und brave Leute". — — "feindlich find uns nur der größte Cheil der Beiftlichen, dann der Udel mit seinen Tagelöhnern und was dahin gehört. So ein Edelmann, der felber nichts hat, füttert eine Menge Leute, Diener aller Urt, die auch Schlachtschiten find, aber feine Bedienten, Dogte, Schreiber machen. Die bat er fur fich, wenn er auffteht, und die Cagelohner, die Komornits. Die freien Bauern thun nicht mit, auch wenn der Priefter, der immer gegen uns ist, sie aufwiegelt". - "Das haben wir in Posen gesehen, wo die polnischen Regimenter nur deshalb weggezogen werden mußten, weil fie gegen ihre Candsleute zu graufam waren". -"Ich crinnere mich, nicht weit von unfrer Gegend, in Pommern war einmal ein Markt, wo viele Kaffuben fich eingestellt hatten. Da fam's bei einem Bandel zum Streit, weil ein Deutscher gu einem Kassuben gesagt hatte, er wolle ihm die Kuh nicht verfaufen, weil er ein Dole mare. Der nahm das fehr übel. ,Du fagft, ich bin Polack, nein, ich bin Pruffack wie Du', und daraus entwickelte fich, indem andere Deutsche und Polen fich hineinmifchten, die iconfte Prügelei".

Der Chef fügte dann in diesem Zusammenhange noch hinzu, daß der große Kurfürst so gut polnisch wie deutsch gesprochen hätte, und die späteren Könige hätten gleichfalls polnisch verstanden. Erst Friedrich der Große habe sich damit nicht abgegeben; der habe aber auch besser französisch wie deutsch gesprochen.

"Das mag Alles sein, aber ich will nicht mehr polnisch

lernen, fie muffen deutsch lernen", fagte der Kronpring, und damit hatte die Erörterung dieses Gegenstandes ein Ende.

Als immer neue feine Gerichte aufgetragen wurden, bemerkte der Kronpring: "Aber hier geht es ja schwelgerisch her. Wic wohl genährt sehen die Herren von Ihrem Bureau aus, mit Ausnahme Buchers, der wohl noch nicht so lange hier ist".

"Ja", entgegnete der Chef, "das fommt von den Liebesgaben. Es ist eine Eigenthümlichkeit des Auswärtigen Amtes, diese Zusendungen von Rheinwein und Pasteten und Spickgänsen und Gänselebern. Die Leute wollen durchaus einen fetten Kanzler haben".

Der Kronprinz brachte darauf das Gespräch auf das Chiffriren und Dechiffriren und fragte, ob das schwer sei. Der Minister setzte ihm die Handgriffe dieses Gewerbes auseinander und fuhr dann sort: "Wenn man z. 3. das Wort "aber" chiffriren will, so schreibt man die Zahlengruppe für "Ubeken" und läßt dann die solgen, welche "Streiche die beiden letzten Silben" bedeutet. Darnach setzt man die Chiffre sür "Verlin" und läßt den Ceser wieder die letzte Silbe streichen. So hat man "aber"".

Zuletzt, beim Deffert zog der Kronprinz eine kurze Cabakspfeife mit Porzellankopf, auf dem ein Udler, aus der Casche und zündete sie sich an, während wir andern uns Cigarren ansteckten.

Nach Cische gingen der Kronprinz und der Minister mit den Räthen in den Salon zum Kassee. Nach einer Weile wurden wir — ich und die Sekretäre — durch Abeken aus dem Bureau geholt, um dem zukünftigen Kaiser vom Chef förmlich vorgestellt zu werden. Das ließ indeß wohl eine Viertelstunde auf sich warten, da der Kanzler mit dem Kronprinzen in ein

Gefprach vertieft mar. Sein hoher Baft ftand dabei in der . Ecke zwischen dem Dianino der Madame Jeffe und dem einen fenfter, und der Chef fprach leife mit ihm, wobei er meift die Augen niedergeschlagen hatte, mahrend der Kronpring mit ernfter, fast finfterer Miene guborte. Bei der Dorftellung tam zuerst Wollmann an die Reihe, dem der Kronpring u. U. bemerkte, er kenne seine Bandschrift. Dann ich. Chef: "Doctor Busch, für Preffe". — Kronpring: "Wie lange find Sie im Staatsdienst"? — "Seit Februar, Königliche Hoheit". — Chef: "Doctor Busch war ein Sachse, Dresdner". — Der Kronprinz äuferte, Dresden mare eine hubiche Stadt, er mare immer gern Was ich früher gemacht? — Ich hätte die da gewesen. "Brengboten" redigirt, antwortete ich. - "Die habe ich oft gelefen, dann fenne ich Sie", bemerkte er. - Und dann hatte ich große Reisen gemacht, setzte ich hingu. — "Wo denn"? fragte er. - 3ch ware in Umerika gewesen und dann dreimal im Orient, fagte ich. - "Bat es Ihnen da gefallen? Möchten Sie dahin zurud"? - "O ja, Königliche Boheit, vor Allem nach Megypten". — "Ja, das ist mahr, aber ich habe mich doch fehr zurudgefehnt. Die farben find icon, aber unfre deutschen Wicfen und Wälder find mir doch lieber". - Er fprach dann mit Blanquart, darauf mit Willisch und zuletzt mit Wiehr, der ihm u. 21. mittheilte, daß er mehrere Jahre unter Mary Mufik ftudirt habe. Nach Wollmann wäre er früher Musiklehrer, dann Schutzmann gewesen, in welcher Eigenschaft er fich bei der Vereitelung des Sefelogeschen Uttentats anf den vorigen König hervorgethan, dann wäre er als Celegraphist im Auswärtigen Umte und zuletzt, als man da nicht mehr direct telegraphirt, als Copift und Chiffreur verwendet worden.

Nach dieser Vorstellung las ich im Bureau die diplomatischen Berichte und die Concepte der letten Cage, u. U. Das gur Rede

des Königs an die Reichstags-Deputation, die von Abeken entworfen und vom Chef stark verändert war.

Beim Chee sagte mir Hatfeld, daß er einen Bericht über die Zustände in Paris, der mit Wassburne's Sendungen herausgekommen, zu entzissern versucht habe und nur über einige Ausdrücke zweifelhaft sei. Er zeigte mir ihn dann, und es gelang viribus unitis, den Sinn von noch einigen herauszussinden. Das Referat schien durchaus auf guter Kenntniß zu beruhen und der Wahrheit getreu zu sein. Nach ihm leiden die kleinen Bürgersleute sehr, das niedere Volk aber nur wenig, da es von Regierungswegen versorgt wird. Es sehlt stark an heuerungsmaterial, besonders an Kohlen. Gas brennt nicht mehr. Bei den letzten Ausfällen haben die Franzosen bedeutende Verlusse erlitten, doch ist ihr Muth noch nicht gebrochen. Unser Sieg bei Orleans hat auf die Pariser keinen großen Eindruck gemacht.

Um halb elf Uhr zum Chef gerufen, der eine Nachricht über die Neigung Gambettas, den Widerstand aufzugeben, und Crochus Plan mit dem Mont Valérien in den "Moniteur" haben will.

Mittwoch, den 21. December. Früh wieder Beilchen gesucht und gefunden. Dann die eingegangnen Nova studirt. Später eine darunter besindliche Ubhandlung über den Dertrag zwischen Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen, der im Jahre 870 — also gerade vor tausend Jahren — bei der Cheilung Lothringens die erste deutsch-französische Grenze seststellte, für die Presse ausgezogen. Nachmittags, als der Chef ausgeritten, mit Wollmann einen Spaziergang unternommen. Scharfer kalter Wind, etwa Gefrierpunkt. Wir wollen in den Schlospark, aber das Gitter vor dem Bassin des Neptun ist geschlossen, und auch am Durchgange neben der Kapelle läßt uns die Schildwache nicht passieren. Man erfährt, daß in der

Stadt eine haussuchung im Bange ift. Es heißt weiter, daß man nach versteckten Gewehren fahndet, Undern zufolge auch nach Individuen, die sich zum Zweck eines Dutsches in die Stadt eingeschlichen hatten, was wohl nicht zu glauben ift. Wir durchwandern nun die Stadt. Auf der Avenue de Saint Cloud find die Matrofen aufgestellt, mit deren Befehlshaber wir unfern Chef sprechen sehen. Auf der Rue de la Dompe fteben auf der rechten Seite vor jedem Baufe Infanteriepoften, am Olace Hoche hält ein Dragonercommando. Alle Ausgänge aus der Stadt find gesperrt. Wir sehen Blousenmanner arretiren und auf der Avenue de Paris einen Buchsenmacher, dem ein Soldat eine Ungahl Jagdgewehre nachträgt. Unch ein Beiftlicher wird eingebracht. Zulett hatte man etwa ein Dutzend Schuldige oder Verdächtige beifginmen, die in das Gefängnift auf der Rue Saint Dierre mandern mußten, wo fie auf dem Hofe aufgestellt wurden. Es waren einige recht verwogene Besichter darunter. Es hieß, daß man bei dem Buchsenschmied 43 Gewehre und einen Cauf gefunden habe — was ihm vermuthlich nicht gut bekommen wird\*).

Bei Cische war Cauer Gast des Chefs. Es wurde davon gesprochen, daß man in Paris bereits alle esbaren Chiere des Jardin des Plantes verspeist haben soll, und Hatzseld erzählte, daß man die Kameele für viertausend franken verkaust habe, und daß der Riissel des Elephanten von einer Gesellschaft von feinschmeckern gegessen worden sei; derselbe solle ein vortresseliches Gericht abgeben. "Uch", versetzte Cauer, "das ist wohl möglich. Es ist eine Masse von zusammengesilzten Muskeln, woher die Gewandtheit und Krast kommt, mit der er ihn ge-

<sup>\*)</sup> Der Mann hieß Liftray und tam, da ihm mahricheinlich nur Waffenverbeimlichung nachzuweisen war, ziemlich gludlich weg. Man ließ ihn einfach eine unfreiwillige Beise nach Deutschland antreten.

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. II, 3, Muff. 11

braucht. Etwas wie die Zunge; er muß wie Zunge schmeden". - Jemand bemerkte, auch die Kameele sollten nicht übel sein, und namentlich behaupte man, daß die hocker eine große Delicateffe maren. Der Chef hörte dem eine Weile gu, dann fagte er wie nachdenklich, erst etwas vorgebeugt, dann aufathmend und fich aufrichtend, wie das bei Scherzen feine Bewohnheit: "Bm, die buckeligen Menschen - man sollte denken, die Buckel" - laute allgemeine Beiterkeit unterbrach ihn. Sauer bemerkte trocken und wiffenschaftlich, die Buckel wären eine Verbildung der Rippen oder Knochen oder auch eine Verfrümmung des Rückgrates, und so würden sie sich nicht zum Effen eignen, wohingegen die Kameelhöcker bewegliche Knorpelanfätze waren, die möglicherweise nicht schlecht schmeckten. Diefer faden spann fich dann weiter, es war die Rede von Barenfleisch, dann von Barentagen, zulett von den feinschmeckern unter den Kannibalen, wobei der Minister eine anmuthige Beschichte zu ergablen mußte. Er begann: "Ein Kind, ein junges frisches Mädchen, nun ja, aber so ein alter, ausgewachsner harter Kerl - der muß doch nicht zu effen sein". Dann fuhr er fort: "Ich erinnere mich, eine alte Kaffern= oder Botten= tottenfrau, die lange ichon Christin geworden war, als der Missionar fie auf den Cod vorbereitete und fie gang für die Seligkeit bereit fand, — da fragte er sie, ob sie wohl noch einen Wunsch hatte. Nein, sagte fie, es ware alles gang gut, aber wenn fie noch einmal ein paar Bande von einem kleinen Kinde zu effen bekame, das ware doch was fehr Delikates". —

Es war dann vom Schlafen, von der heutigen haussuchung und von den gestern eingetroffnen Matrosen die Rede, von welchen der Chef bemerkte, wenn sie die eroberten Kanonenboote in die Seine bringen könnten, so wären gute Dienste von ihnen zu erwarten. Dann kam er wieder auf Jugenderinnerungen zu sprechen, wobei er nochmals des Kubbirten Brand gedachte, und hierauf ergahlte er von feinem Eltervater, der, wenn ich recht verftand, bei Czaslau gefallen war. "Die alten Leute bei uns haben ihn", fo berichtete er, "meinem Dater oft noch beschrieben. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Berrn und ein ftarter Zecher. Er hat einmal in einem Jahre hundertundvierundfünfzig Rothhirsche geschoffen, mas ihm der Dring friedrich Karl faum nachthun wird, aber der Bergog von Deffau". - Ich befinne mich, daß, mir ergahlt murde, wie er in Gollnow ftand, da affen die Offiziere gufammen, die Kuche führte der Oberft. Da war's Mode, daß bei Cifche fünf oder fechs Dragoner aufmarschirten auf dem Mufikchor, die schoffen au den Coaften aus ihren Karabinern. Es waren da überhaupt feltsame Sitten. So zum Beispiel hatten fie ftatt der Catten einen hölzernen Efel mit icharfen Kanten, auf dem mußten die Dragoner, die fich was hatten zu Schulden fommen laffen. fitten - ein paar Stunden oft, eine fehr fcmerzhafte Strafe. Und allemal, am Geburtstage des Oberften und Underer, da zogen fie nach der Brude und warfen den Efel hinein; es tam aber immer ein neuer. Sie hatten wohl hundert Mal einen neuen gehabt, fagte die Burgermeifterin (Name nicht recht verständlich, es klang wie Dalmer) meinem Vater". — "Dieser Eltervater — ich habe sein Bild in Berlin — ich sehe ihm wie aus den Augen geschnitten aus; daß heißt, wie ich jung war, da war's, wie wenn ich mich im Spiegel fahe".

So unterhielt man fich weiter von alten Geschichten und Persönlichkeiten und zuletzt davon, daß Mancherlei aus früherer Zeit in die Gegenwart besonders des Dolkes auf dem Lande hereinrage. Dabei wurde das Kinderlied: "Flieg, Maikafer, flieg" erwähnt, das mit dem "abgebrannten Pommerland" wohl an den dreißigjährigen Krieg erinnere. "Ja", sagte der Chef, "ich weiß, daß früher

t

bei uns Redensarten vorkamen, die offenbar bis in den Unfang des vorigen Jahrhunderts zurückreichten. So fagte mein Dater, wenn ich gut ritt: "Er macht's ja wie' (Name nicht recht deutlich, es klang wie Pluvenel). Er nannte mich nämlich damals immer Er. Oluvenel aber mar ein Stallmeister Ludwigs des Dierzehnten gewesen und ein berühmter Reiter". - "Und wenn ich gut geschrieben hatte, sagte er: "Er schreibt ja, als ob Er's bei Bilmar Curas gelernt hätte'. Das war der Schreiblehrer friedrichs des Großen gewesen". — Er erzählte dann, daß ein Bermandter, der bei feinen Eltern viel gegolten. der finangrath Kerl, Unlaß gewesen sei, daß er in Göttingen studirt habe. Er ware da an den Professor Bausmann gewiesen worden und hatte Mineralogie studiren sollen. "Man dachte wohl an Leopold von Buch und stellte fich's schon vor, wie der durch die Welt zu gehen und mit dem Hammer Steine von den felfen abzuschlagen. Es kam aber anders. — Es wäre beffer gewesen, man hatte mich nach Bonn geschickt, da hatte ich Candsleute getroffen. In Göttingen hatte ich keinen Cands. mann, und fo bin ich mit meinen Universitätsbekannten nicht eher wieder zusammengetroffen als mit einigen durch den Reichstag". - Man nannte einen diefer Bekannten, Miers aus Bamburg, und der Minister sagte: "Ja, ich befinne mich, der schlug links, aber er konnte nicht viel".

Abeken berichtete, daß auf das heftige feuer der forts, das man diesen Morgen gehört, ein Ausfall der Garnison von Paris gefolgt sei, der sich vorzüglich gegen die von der Garde besetzten Linien gerichtet habe. Es sei indeß fast nur zu einem Artilleriekampf gekommen, und man habe den Angriff vorausgewußt und sei vorbereitet gewesen. Hatseld versetzte, er möchte doch wissen, wie sie merken könnten, daß ein Ausfall bevorstehe. Man erwiderte, es müßte in offner Gegend sein, da sähe man

aber doch die Wagen und Geschütze, die herauskommen müßten, da es bei der Zewegung von großen Cruppenmassen nicht in einer einzigen Nacht zu machen sei. "Das ist wahr", bemerkte der Chef lächelnd, "aber hundert Louisdor sind oft auch ein wesentlicher Cheil dieser militärischen Voraussicht".

Nach Cische Concepte und Depeschen gelesen. — — Ubends L. veranlaßt, das Kapitel Gambetta-Crochu in die "Independance Belge" zu bringen. Ihm auch mitgetheilt, daß Delbrück den 28. wieder hier eintreffen wird.

Donnerstag, den 22. December. Es ist sehr kalt, wohl sechs, vielleicht acht Grad. Eisblumen überwuchern mein Fenster trotz des Scheiterhaufens im Kamin. Früh im Bureau die Eingänge und Concepte studirt, dann oben die Zeitungen durchgesehen. Don jenen waren die über die Frage des Schwarzen Meeres und die Vertheidigungsschrift der Luxemburger gegen die Vorwürfe, welche der Chef wegen Unterstützung der französischen Sache gegen sie erhoben, von besonderem Interesse. Von der Sonnensinsternis, die um halb zwei Uhr eintreten sollte, war nicht viel zu bemerken. Abeken verehrte mir die Photographie der Käthe und Sekretäre, die nicht recht gelungen ist, weshalb sich die Herren noch einmal abnehmen zu lassen vorhaben, wo ich auch mitthun soll.

Bei Cische war dießmal kein Fremder zugegen. Der Chef war recht heiter gestimmt, das Gespräch aber ohne besondere Bedeutung. Wollen indeß doch aufzeichnen, was wir von ihm behalten haben. Wer weiß, wem's einmal freude macht! Zu Unfang sagte der Minister lächelnd, als er das vor ihm liegende Menu überblickte: "'s ist immer ein Gericht zu viel. Ich bin schon entschlossen, mir mit Ente und Oliven den Magen zu verderben, und da ist der Reinfelder Schinken, von dem ich schon aus Zorn zu viel essen muß, um mein Cheil

davon zu kriegen (weil er nicht zum Frühstück kommt), und da noch Wildschwein aus Varzin". — Man gedachte des gestrigen Ausfalls, und der Chef bemerkte: "Die Franzosen sind gestern mit drei Divisionen herausgekommen, und wir hatten nur fünfzehn Kompagnien, nicht einmal vier Bataillone, und wir haben doch fast tausend Gefangne gemacht. Die Pariser kommen mir mit ihren Angrissen bald da, bald dort vor wie ein französischer Canzmeister, der die Quadrille commandirt und bald rechts, bald links changiren läßt".

Ma commère, quand je danse Mon cotillon, va-t-il bien? Il va de ci, il va de la Comme la queue de notre chat.

Beim Schinken außerte er: "Dommern ift das Sand der Waaren, die mit dem Rauche zu thun haben: Spickaanse, Spickaale, Schinken. — Blos Nagelholt fehlt, was fie in Westfalen haben, geräuchertes Rindfleisch. Der Name ift nicht recht erklärlich. Nagel, ja, woran es im Rauche hängt. Uber Holt — vielleicht ist es mit dem D zu schreiben". Dann war von der Kälte draufen und bei dem Wildschweingericht von einer Jagd die Rede, die in Dargin zu der Zeit von Graf Berberts Erfrankung in Bonn auf diese Chiere ftattgefunden. Später bemerkte der Chef: "Daf Untonelli fich am Ende noch auf die Reise macht und hierherkommt, will Manchem gar nicht einleuchten. — — Ubeken sagte hierauf: "Untonelli ift doch in den Zeitungen sehr verschieden beurtheilt worden, bald als hoher, feiner Beift, bald als schlauer Intriguant, bald wieder als dummer Kerl und Schafskopf". — "Ja", erwiderte der Kanzler, "das geht aber nicht blos der Preffe fo, fondern auch dem Urtheilsvermögen mander Diplomaten. Bolt und unfer Harry. Don Bolt

will ich nicht einmal reden. Das war was Anderes. Aber der — heute so, morgen so. Wenn ich in Varzin war und die Berichte aus Rom zusammenlas, da hatte er seine Meinung über die Ceute doch jede Woche ein paar Mal total gewechselt, je nachdem sie ihn freundlich angesehen hatten oder nicht. Ja, er hatte eigentlich mit jeder Post, manchmal mit einer und dersselben Post, andere Ansichten".

Abends Depeschen aus Rom, Condon und Konstantinopel und die Antworten darauf gelesen. — —

freitag, den 23. December. Wieder ein sehr kalter Cag, man spricht von 12 Grad Kälte. Eine Aengerung der "Situation", nach welcher die Kaiserin Eugenie Gründe gefunden hätte, mit uns frieden zu schließen, an die Redaction des "Moniteur", einen Artikel der "Cimes" wegen Luzemburgs, der uns Recht giebt, nach Deutschland geschiekt, den Anfang des Creitschleschen Aufsatzes in den "Preußischen Jahrbüchern" für den König zurecht gemacht.

Der Artikel der "Situation" ist vom I.7. December datirt, und es heißt darin u. A.:

"Ja, wir verlangen von der regierenden Kaiserin, daß sie sich mit Preußen vertrage, und von Preußen, daß es sich mit der regierenden Kaiserin vertrage, weil von dem Augenblick an, wo die hohe Frau den Willen kundgegeben haben wird, dem Blutvergießen ein Ende zu machen, der König Wilhelm durch seine eigne Würde gehalten sein wird, gegen sie ein Versahren einzuschlagen, welches von ihm weder die Urheber des Kriegs bis zum Ausgersten noch die verschiedenen Prätendenten erwarten können, die das Unglück ihres Vaterlandes benutzen möchten, ihre Stirn mit einer Krone zu schmischen". — "Die Kaiserin hat sich nicht zu fragen, ob der Gedanke, dem sie am 4. September nachgegeben hat, von Frankreich recht begriffen

worden ift. Sie fpreche, und fie wird feben, daß frankreich heldenmuthige Besinnungen niemals migverfteht. preukische Regierung anbelangt, so ist es für uns nicht nöthig, daß fie die Rückfehr der napoleonischen Dynastie herbeiwünsche, es bedarf für uns nur, daß fie eingestehe, daß der größte fehler, den fie begeben konnte, der fein murde, fich nicht durch diese Dynastie eine Illiang gurudgugewinnen, an deren Zerreiffung fie nie hatte denken durfen, wenn man für feine mahren Intereffen Sorge getragen hatte. Unfere Verftummelung murde ihr Cod sein, und sie kann nicht darauf verzichten, uns gu verftummeln, wenn fie nicht hinter fich eine Macht guruckläßt, die ftark genug ift, beschworne Treue nicht brechen zu muffen. Mur das Kaiserthum kann Oreuken von der Eroberung dispensiren und ihm gestatten, seine Unsprüche auf eine Berichtigung der Grenzen zu ermäßigen, weil nur das Kaiferthum mit Preußen die großen Umgestaltungen der Karte Europas anrathen kann, welche das Verhalten der Meutralen sowohl für die Ruhe Deutschland als für die Wiederaufrichtung Granfreichs unum= gänglich gemacht hat".

Um die Frühstückszeit läßt sich eine Französin beim Chef melden, deren Mann sich mit einer Franctireurbande in den Ardennen in verrätherische Unternehmungen eingelassen hat und zum Tode verurtheilt worden ist. Sie will um Gnade für ihn bitten, und der Chef soll das vermitteln. Derselbe nimmt sie aber nicht an, da ihm, wie ihr geantwortet wird, die Sache nichts angehe; sie möge sich an den Kriegsminister wenden. Sie bez giebt sich denn auch zu dem, wird aber, wie Wollmann glaubt, zu spät kommen, da bereits unterm [4. an Oberst Krohn gesschrieben worden ist, die Gerechtiakeit solle ihren Lauf haben\*).

<sup>6)</sup> Ein Jrrihum. Der Brief mag abgegangen fein. Der Betreffende aber, Notar Charel aus Rocroy im Departement der Ardennen, wurde nur

Wollmann und ich fahren Nachmittags bei schneidender Kälte und während im Norden heftig geschossen wird, in Rothschilds kleiner Kutsche nach Villa Coublay, das auf dem Wege liegt, der uns von ferrières hierher gebracht hat, und wo sich der für die Belagerung der Südseite von Paris bestimmte Geschützpark besindet. Es sind etwa 80 Kanonen und ungefähr ein Duzend Mörser, die in vier langen Reihen aufgestellt sind. Ich hatte mir das Aussehen dieser Zerstörungsmaschinen fürchterlicher vorgestellt. Man bemerkte, wie über dem Walde im Norden Wolken aufstiegen. Dielleicht war es der Rauch seuernder Geschütze, möglicherweise aber auch nur der von fabrikschornsteinen.

Nach hause zurückgekehrt, sinde ich da beim Zeitungslesen, daß einer der englischen Reporters seinem Blatte ganz genau über jenen Belagerungspark berichtet hat, und streiche den Urtikel für den Chef an, der ihn hatsteld — wahrscheinlich zur Beförderung an den Generalstab — übergiebt.

Bei Cische hatten wir zu Gästen den Freiherrn und Reichstagsabgeordneten von Schwarzkoppen und meinen alten Bekannten von Hannover, Herrn von Pfuel, der inzwischen Kreishauptmann in Celle geworden war. — — Beide sollten Präsectenposten oder etwas Aehnliches übernehmen. — — Ferner waren Graf Cehndorff und der Husarenleutnant von Dönhoff, ein ungewöhnlich hübscher Mann und, wenn ich nicht irre, Adjutant beim Prinzen Albrecht, zugegen. Auch das Menn von heute möge als ein Beispiel dafür, wie gut unsere Casel in Dersailles bestellt war, notirt werden. Es lautete: Zwiebelsuppe (dazu Portwein), Wildschweinsrücken (dazu Civoli-Actienbier), Irish Stew, Putenbraten, Maronen (hierzu Champagner

ķ

nach Deutschland abgeführt; er saf im Juni 1871 noch in Verden, wo man ihn bald nachher auf Verwendung der frangofischen Regierung freiließ.

und nach Belieben Rothwein) und Deffert, das aus vortrefflichen Cavillenäpfeln und prachtvollen Birnen bestand. Man ermähnte, daß der General von Doigts-Rhetz mit der neunzehnten Divifion vor Cours ftebe, deffen Bevölkerung Widerstand geleiftet habe, fodak man die Stadt mit Granaten habe beschieken muffen. Der Chef bemerkte dazu: "Das ift nicht in Ordnung, daß er nicht mehr geschoffen hat, als fie die weiße fahne aufzogen. Ich hätte fortgefahren mit Granaten gegen die Gefellschaft, bis sie mir vierhundert Geiseln herausgeschickt hätten". Er mifibilligte dann wieder das milde Verfahren der Offiziere gegen die Widerstand leistenden Civilisten. Selbst offenkundiger Derrath würde kaum gehörig gestraft, und so dachten die franzosen, sie dürften sich Alles gegen uns erlauben. "So ists auch mit diefem Krohn", fuhr er fort. "Der klagt erft einen Advocaten wegen Verschwörung mit Franctireurs an, und wie er ihn verurtheilt fieht, reicht er ein Bnadengesuch ein und dann noch eins, statt ihn todtschießen zu lassen, und zuletzt er gilt doch sonst für energisch und geradezu — schickt er mir gar die frau mit einem Saufconduit über den Hals". — — —

Don dieser unklugen Nachsicht kam die Unterhaltung auf den Generalstabschef Unger, der nach Hause gebracht worden, weil er gestörten Geistes sei. Dort brüte er nun meist still vor sich hin, bisweilen aber breche er in lautes Weinen aus. "Ja", seufzte der Chef, "so ein Generalstabschef ist auch ein geplagter Mann. Unaushörlich zu thun, immer verantwortlich und kann nichts durchsehen und wird immer chicanirt, sast so schlimm wie ein Minister". — "Jah kenne das selbst mit dem Weinen, 's ist Nervenausregung, Weinkramps. Den habe ich anch gehabt, in Nicolsburg, und so stark, daß mich der Bock stieß". — — "So ein Generalstabschef wird schlecht behandelt, ein Minister anch — allerlei Verdricsslichkeiten, Mücken-

ftiche ohne Ende. Man ließe fich das Undere gefallen, aber aute Bebandlung kann man nicht entbebren". — —

Als der Varziner Wildschweinsrücken auf den Tisch kam, unterhielt fich der Minister mit Cehndorff und Pfuel über die Jagd auf diese Walds und Sumpfbewohner und seine Chaten bei foldem Sport. Spater besprach man den hiefigen "Moniteur", und der Chef bemerkte: "Da brachten sie in den letzten Wochen auch einen Roman von Beyfe aus Meran. Solch fentimentales Zeug gehört nicht in ein Blatt, das für das Geld des Königs erscheint; denn das ift es doch. Die Versailler wollen das auch nicht. Sie verlangen politische Berichte und militärische Sachen aus frankreich, aus England, meinetwegen aus Italien, aber nicht folch füßliches Gemafch. Ich bin doch auch eine poetisch angehauchte Natur, aber ich erinnere mich nicht, je auf dieses feuilleton einen Blick geworfen zu haben, nachdem ich die ersten paar Sätze angesehen hatte". - Abeken, der die Aufnahme des Romans veranlakt haben soll, vertheidigte die Redaction und sagte, dieselbe habe ihn der "Revue des Deux Mondes" entnommen, die doch ein angesehenes französisches Blatt sei; der Chef aber blieb bei seiner Meinung. Jemand bemerkte dann, der "Moniteur" spräche jetzt ein besseres französisch. — "Das mag sein", versetzte der Minister. "Darauf aber kommt mir's nicht fo fehr an. So find wir Deutschen aber. Immer fragen wir, auch in den höchsten Kreisen, da= nach, ob wir Undern gefallen und beguem find. Wenn fie's nicht verstehen, so mogen sie Deutsch lernen". - "Es ift einerlei, ob eine Proclamation in schönem frangösischen Stil abgefaßt ift, wenn fie nur fonft paffend und verftandig fpricht. Dollkommen werden wir in einer fremden Sprache doch nicht. Es ift unmöglich, daß Einer, der fie nur etwa dritthalb Jahre bisweilen gebraucht, sich in ihr so gut ausdrücken kann, wie

ţ

jemand, der sie vierundfünfzig Jahre immer gebraucht hat". — Man lobte die Steinmetssche Proclamation ironisch und citirte wunderliche Sprachproben aus ihr, und Cehndorss sagte: "Feines französisch war es nicht, das muß wahr sein, aber deutlich war es". — Ches: "Ja, das Derstehen ist ihre Sache. Wenn sie's nicht können, mögen sie sich jemand nehmen, der's ihnen übersett. Alle Ceute, die sich was wissen mit ihrer Gewandtheit im Französischen, sind für uns nicht zu brauchen. Das ist aber das Unglück bei uns: wer nicht ordentlich deutsch spricht, ist schon dadurch ein gemachter Mann, besonders wenn er dassür englisch radebricht. Der alte (ich verstand: Meyendorss) hat mir einmal gesagt: "Crauen Sie keinem Engländer, der das Französische mit richtigem Accent spricht", und ich habe das meist bestätigt gefunden. Aur Odo Russell möchte ich ausnehmen".

Er erzählte sodann, daß der alte Knesebeck einmal zu Aller Verwunderung im Staatsrath ausgestanden sei und um das Wort gebeten habe. Nachdem er ein Weilchen dagestanden, ohne etwas zu sagen, habe jemand gehustet. Da habe er gesagt: "Ich bitte mich nicht zu unterbrechen", dann sei er noch ein paar Minuten stehen geblieben, worauf er verdrießlich geäußert: "Ann habe ich vergessen, was ich vorbringen wollte", und sich niedergesetzt habe.

Die Rede kam auf Napoleon den Dritten, und der Chef crklärte denselben für beschränkt. "Er ist", so suhr er fort, "viel gutmüthiger, als man gewöhnlich glaubt, und viel weniger der kluge Kopf, für den man ihn gehalten hat". — "Das ist ja", warf Lehndorff ein, "wie mit dem, was Einer vom ersten Napoleon geurtheilt hat: .eine gute Haut, aber ein Dummkopf". — "Nein", erwiderte der Chef, "im Ernst, er ist trotz dem, was man über den Staatsstreich denken mag, wirklich gutmüthig, gefühlvoll, ja sentimental, und mit seiner Intelligenz ist es

nicht weit her, auch mit feinem Wiffen nicht. Besonders ichlecht bestellt ift's mit ihm in der Beographie, obwohl er in Deutschland erzogen worden und auf die Schule gegangen ift, und er lebt in allerhand phantastischen Vorstellungen". - "Im Juli ift er drei Cage umbergetaumelt, ohne zu einem Entschluffe gu kommen, und noch jetzt weiß er nicht, was er will. Kenntniffe find der Urt, daß er bei uns nicht einmal das Referendaregamen machen könnte". - "Man hat mir das nicht glauben wollen, aber ich habe das schon vor langer Zeit ausgesprochen. 1854 und 1855 fagte ich es schon dem Könige. Er hat gar keinen Begriff davon, wie es bei uns steht. Als ich Minister geworden war, hatte ich eine Unterredung mit ihm in Daris. Da meinte er, das würde wohl nicht lange dauern, es würde einen Aufstand geben in Berlin und Revolution im gangen Lande, und bei einem Plebiscit hatte der König Alle gegen fich. -3ch fagte ihm damals, das Dolf baute bei uns feine Barrifaden, Revolutionen machten in Preugen nur die Könige. Wenn der König die Spannung, die freilich vorhanden märe, nur drei bis vier Jahre aushielte, — die Abwendung des Publicums von ihm wäre allerdings unangenehm und unbequem - fo hatte er gewonnen Spiel. Wenn er nicht mude wurde und mich nicht im Stiche ließe, würde ich nicht fallen. Und wenn man das Dolk anriefe und abstimmen ließe, fo hatte er icon jett neun Zehntheile für fich". - "Der Kaifer hat damals über mich geäußert: "Ce n'est pas un homme sérieux', woran ich ihn im Weberhause bei Donchery natürlich nicht erinnerte". Graf Sehndorff fragte, ob man wohl etwas von der Verhaftung Bebels und Liebknechts gu fürchten hatte, ob das viel Aufregung hervorrufen murde? - "Nein", erwiderte der Chef, "davon ift nichts zu befürchten". - Cehndorff: "Uber Jacoby, da gab's doch viel Sarm und Beschrei". - Chef: "Jude - und Königsberger. Saffen Sie

5

nur einen Inden an, da schreit's gleich in allen Ecken und Winkeln — oder einen freimaurer. Und dann kam hinzu, daß sie gegen eine Volksversammlung einschritten, was nicht gerechtfertigt war". Er charakterisite dann die Königberger als immer oppositionell und krakehlerisch. — "Ja, Königsberg", sagte Lehndorss, "das hat Manteussel verstanden, wenn er in seiner Unsprache meinte: "Königsberg bleibt Königsberg".

Jemand erwähnte hierauf, daß man Briefe an favre mit "Monsieur le Ministre" anfinge, worauf der Chef äußerte: "Ich werde nächstens an ihn schreiben: Hochwohlgeborner Herr". Daraus entspann sich eine byzantinische Disputation über Citulaturen und die Unreden Excellenz, Hochwohlgeboren und Wohlgeboren. Der Kanzler vertrat dabei entschieden antibyzantinische Unsichten und Ubsichten. "Man sollte das ganz weglassen", sagte er. "In Privatbriefen brauche ich's auch nicht mehr, und amtlich gebe ich das Hochwohlgeboren den Räthen bis zur dritten Klasse".

Pfuel bemerkte, im Gerichtsstil ließe man die großen Unreden ja auch weg, da hieße es einfach und ohne Citel: "Sie haben sich an dem und dem da und da einzusinden". — "Ja", entgegnete der Minister, "aber Ihre juristischen Unreden sind doch auch nicht gerade mein Ideal. Da fehlt blos noch, daß es heißt: Sie Lumpenhund haben u. s. w."

Abeken als Byzantiner reinsten Wassers meinte, die Diplomaten hätten es schon übel vermerkt, daß man ihnen bisweilen ihre Titulaturen nicht ganz hätte zu Theil werden lassen, und das Hochwohlgeboren gebühre nur den Räthen zweiter Klasse.

— "Und den Ceutnants", rief Graf Bismarck-Bohlen. — "Ich will's aber ganz abschaffen bei unsern Ceuten", erwiderte der Minister. "Es wird damit im Jahr ein Meer von Dinte verschrieben, worüber sich die Steuerzahler mit Recht als über

eine Verschwendung beklagen können. Mir ist's ganz recht, wenn man an mich einfach: Un den Ministerpräsidenten Graf von Bismarck schreibt. Ich bitte Sie (zu Abeken), mir darüber Vortrag zu erstatten. Es ist ein unnützer Schwanz, und ich wünsche, daß das wegfällt". Abeken Zopfabschneider — eigne fügung!

Abends noch einen Artikel über die Verdrehung der Worfe gemacht, welche der König zu Unfang des Krieges an die franzöfische Civilbevölkerung gerichtet hat. Unch der Urmeebefehl von homburg muß jett als Beweis dienen, daß er sein damals gegebnes Wort nicht gehalten, und nicht blos die frangosen, fondern auch ihre guten freunde, die Socialdemofraten Deutschlands bringen diefe Berläumdungen zu Markte. So hat in der ersten Woche dieses Monats in Wien eine Versammlung des Arbeitervereins stattgefunden, die eine Resolution gefaßt hat, welche den König auf Brund diefer Entstellungen des Wortbruchs zeiht. Aber weder der Armeebefehl von Homburg (vom 8. Juli), noch die Proclamation vom II. desfelben Monats enthalt eine Zusage, welche besagt, man werde nur gegen die frangöfischen Soldaten Krieg führen. Im erstgenannten Uctenstücke heißt es: "Wir führen nicht Krieg mit den friedlichen Einwohnern des Candes". Der Con liegt auf "friedlichen". franctireurs aber oder folche, die fie unterftuten oder fonft unfern Operationen auf die oder jene Weise thatlich entgegen treten, find feine friedlichen Einwohner. In der Proclamation aber ift ausdrücklich ausgesprochen, daß "die Benerale, welche die einzelnen Corps commandiren, durch befondere Bestimmungen, die zur Kenntnif des Dublicums gebracht werden follen, die Makregeln festfeten werden, welche gegen die Bemeinden oder gegen einzelne Derfonen, die fich in Widerfpruch mit den Kriegsgebranchen fetzen, verhangt merden follen; fie merden in gleicher Weise Alles anordnen, was sich auf Requisitionen bezieht, welche

Supen.

wegen der Bedürfniffe der Cruppen als nothwendig erachtet Biernach ift verfahren worden. Uebrigens haben die Franzosen kein Recht, fich über Barte von Seite der Deutschen zu beklagen; wir haben nicht wie fie friedliche Leute wie die unter ihnen angestedelten und dann grundlos von Baus und Bof verjagten Deutschen ins Elend getrieben, wir haben feine Kauffahrtei-Seeleute in die Kriegsgefangenschaft abaeführt, kein uns unschädliches Orivateigenthum zerftort, wie fie, wenn von ihnen deutsche Bandelsschiffe verbrannt wurden, und nirgends ist von uns wie von ihnen die Benfer Convention verlett worden. Dag wir Zwangsmaßregeln gegen renitente Ortschaften angewendet und das Wiedervergeltungsrecht gum Zwecke der Derhütung weiterer Derletzungen des Bölkerrechts und der Menschlichkeit genbt haben, war in der Ordnung und nicht wider die Ubrede. Dahin gehört auch, daß wir in diesen Cagen Granaten nach Cours hineingeworfen haben, wo die Einwohnerschaft unsere Truppen mit feindseliakeiten empfing, und daß von uns die Gifenbahnbrücke bei diefer Stadt zerstört worden ist, was der Chef mich noch kurz vor Mitternacht telegraphiren ließ. Es ist eben Krieg, was die franzosen in diesem falle, wo es ihnen an die Baut geht, noch heute nicht voll begreifen zu können scheinen. Underswo, in Algier, im Kirchenstaat, in China, in Meriko 3. B., begriffen fie's ichneller.

Sonnabend, den 24. December. Weihnachtsabend in der fremde! Es ist sehr kalt wie gestern und vorgestern. Ich telegraphire, daß Manteuffel gestern mit zwei Divisionen faidherbe, den General der auf sechzigtausend Mann veranschlagten französischen Nordarmee, geschlagen und zum Rückzuge genöthigt hat.

Beim Effen ift der Oberftleutant von Beckedorff Baft des

١

Chefs, der ein alter Freund von ihm ist, und mit dem er sich Du nennt. Auf dem Cische steht ein spannenhoher Miniatur-Weihnachtsbaum, und daneben besindet sich ein Etni mit zwei Bechern, einem im Stil der Renaissance und einem von Culaer Arbeit. Beide, jeder nur zwei große Schlucke haltend, sind Geschenke der Gräsin für ihren Gemahl. Dieser läßt sie zur Ansicht herum gehen und bemerkt dazu: "Ich bin so ein Bechernarr, obwohl es eigentlich keinen Zweck hat. Denn wenn ich sie auf dem Lande habe und nicht da bin, so stehlen sie mir sie zuletzt, "und in der Stadt kümmere ich mich nicht darum".

Dann äußerte er zu Beckedorff, er wäre doch eigentlich langsam avancirt, und fuhr darauf fort: "Wenn ich Offizier geworden wäre — ich wollte, ich wäre es — so hätte ich jett eine Urmee, und da stünden wir nicht vor Paris". — —

An dieses Chema knüpften sich weitere Besprechungen der Kriegsührung, wobei der Chef meinte: "Es ist mitunter nicht so sehr die Führung, welche die Schlachten bei uhs beginnt und lenkt, als die Cruppen selber. Wie bei den Griechen und Crojanern. Ein paar Leute sprechen einander Hohn, es kommt zu Schlägen zwischen ihnen, Lanzen werden geworsen, Undere lausen herzu und wersen und schlagen auch, und so giebts endlich eine Schlacht. Erst schießen sich die Vorposten ohne Noth, darauf rücken Undere, wenn es gut geht, nach, zuerst commandirt ein Unterossizier eine Gruppe, dann kommt der Leutnant mit mehr Leuten nach, dann das Regiment, und zuletzt muß der General nach mit allem, was er hat. So entspann sich die Schlacht bei Gravelotte, die eigentlich erst den 19. stattsinden sollte. Bei Vionville war's anders. Da mußten sie sich den Franzosen entgegenwersen wie ein Packan".——

Bededorff ergahlte hierauf, daß er bei Wörth zweimal Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. II. 3. Auft. 12

verwundet worden, einmal zwischen Nacken und Schulterblatt, und zwar offenbar durch eine Explosivengel, fodann am Knie. Er fei vom Pferde gefunten und liegen geblieben. Da hatte aus geringer Entfernung ein Zuave oder Curto, an einen Baum gelehnt, nach ihm geschoffen und ihn am Kopfe gestreift. Desgleichen hatte ein andrer von diesen halbwilden sich auf der flucht in einen Graben geworfen, und als unsere Leute über ihn meggewesen, mare er aufgestanden und hatte ihnen in den Ruden gefeuert. Da waren Ginige gu feiner Berfolgung umgekehrt, Giner hatte ihm, da man unserer Truppen wegen nicht schiegen gedurft, das Gewehr in's Kreng geworfen, und fo hatten fie ihn gefriegt und umgebracht. "Er hatte das Schiefen gar nicht nöthig; denn niemand hatte ihm in seinem Graben was gethan", fagte der Erzähler. "Es war die reine Mordluft".

Der Chef erinnerte an andere Barbareien der Franzosen und bat Beckedorst, seinen fall für ihn zu Papiere zu bringen und die Explosivkugel ärztlich bescheinigen zu lassen. Zuletzt kam er auf Candschaftliches zu sprechen, wobei er bemerkte, daß er Gebirgsgegenden nicht sehr liebe, erstens wegen der im Chale gewöhnlich beschränkten Ausslichten, dann wegen des Auf- und Absteigens. Ich bin mehr für die Ebene, wenn auch nicht gerade für die bei Berlin. Aber kleine Hügel mit hübschem Caubwald, schnelle klare Bäche, etwa wie in Pommern und überhaupt an der Ostsee" — was ihn dann auf verschiedene Ostseebadeorte brachte, von denen er einige recht anmuthig, andere langweilig fand.

Nach Cifche ging ich ein paar Mal durch die Baumreihen der Avenue vor unfrer Strafe. Inzwischen brannten fie zu Hause im Speisezimmer einen Weihnachtsbaum an, und Keudell bescheerte Cigarren und Pfefferkuchen. Mir schickte man, da

ich ju fpat für die feierlichkeit fam, diese Baben aufs Zimmer. Ich las dann, wie jetzt immer, was der Cag an Depeschen und Concepten geliefert hatte. Spater murde ich bald nach einander zweimal und dann noch ein Mal zum Chef gerufen. Es soll in mehreren Urtikeln auf die gransame Kriegführung der franzosen, nicht blos der franctireurs, sondern auch der Regulären aufmerksam gemacht werden, welche beinahe täglich die Genfer Bestimmungen verlete und von ihr nur das qu kennen scheine und anrufe, mas den frangosen vortheilhaft fei. Dabei ift des Schießens auf Parlamentare, der Mighandlung und Ausplünderung von Aerzten, Krankenträgern und Cagarethgehülfen, der Ermordung von Derwundeten, des Migbrauchs der Genfer Binde durch franctireurs, der Unwendung von Explofivfugeln (im Bededorffichen fall) und der völferrechts= widrigen Behandlung der Schiffe und Mannschaften der deutschen Handelsstotte zu gedenken, die von französischen Kreuzern aufgebracht worden find. Dann ware zu schließen: Die gegen= wärtige frangöfische Regierung trägt hieran einen großen Theil der Schuld. Sie hat den Volkskrieg entfesselt und kann die von ihr angefachten Leidenschaften nicht mehr im Zaume halten, die sich über das Volksrecht und allen Kriegsgebrauch hinwegsetzen. Auf fie por allem fällt die Derantwortlichkeit für alle Barte, mit der wir gegen unferen Wunsch und, wie die Kriege in Schleswig und Besterreich zeigen, gegen unsere Natur und Gewohnheit, in Frankreich das Krieasrecht handhaben mußten.

Der Chef bekommt Abends um zehn Uhr noch das eiserne Kreuz erster Klasse. — — Abeken und Keudell erfreuten sich der zweiten Klasse dieser Decoration schon am Nachmittag.

Sonntag, den 25. December. Es ift früh wieder fehr kalt, aber trotzem begiebt sich Abeken in die Schlofkirche

ì

gur Predigt. Theiß fagt, indem er mir deffen Rock mit dem Kreuze zeigt: "Beute geht der Berr Beheimrath gewiß nicht im Mantel aus". Im Burean erfährt man, daß der Cardinal Bonnechose von Rouen hierher zu kommen vorhat. Perfigny wollen Berufung des alten Gesetzgebenden Körpers, noch mehr aber des Senats, der aus ruhigeren und reiferen Elementen beftehe, um den frieden zu berathen. - ferner icheint jett ficher zu fein, daß mit der Beschiegung von Paris Ernft gemacht werden wird und zwar in den allernächsten Tagen. So deutet man wenigstens den soeben ergangnen Befehl des Königs, durch welchen Generalleutnant von Kameke, bisher Commandeur der 14. Infanteriedivision, zur einheitlichen führung der Benietruppen und der Beneralmajor Pring Bobenlobe = Ingelfingen gur oberften Leitung der Belagerungsartillerie ernannt wird.

Bei Cische heute kein Gast zugegen, und das Gespräch meist ohne des Auszeichnens werthe Aeuserungen. Doch mag Folgendes notirt werden. Abeken ließ in die Erörterung, ich weiß nicht mehr, welchen Chemas die Bemerkung einstießen, ich führe ein sehr genaues Cagebuch. Bohlen bestätigte das in seiner lebhaften Weise, indem er behauptete: "Ja, der schreibt hinein: um drei Uhr fünfundvierzig Minnten sagte mir Graf oder Baron So und So das und das, als ob ers in Jukunst beschwören wollte". — Abeken meinte: "Das wird einmal eine Geschichtsquelle sein. Wenn man es doch noch erlebte, es lesen zu können". Ich entgegnete, ja, ganz gewiß werde es eine Geschichtsquelle sein und eine zuverlässige, wenn auch erst nach dreissig Jahren. Der Chef lächelte und sagte: "Ja, dann wird es heißen: Consoras Buschii Kapitel drei, Seite zwanzig".

Nach Cifche Ucten gelesen und darin gefunden, daß der Gedanke einer Vorschiebung der deutschen Grenzen nach Westen

amtlich dem König zuerst am 1.4. August und zu Herny vorgetragen worden ift. Um 2. September hat die badische Regierung eine Denkschrift mit ähnlicher Cendenz eingesendet.

Montag, den 26. December. Daß ich an einem der Coostage des Jahres Siebzig in einem Privathause zu Versaulles echte sächsische Weihnachtsstolle essen würde, hätte ich nicht geglaubt, und wenn es mir auch von allen zwölf kleinen Propheten geweissagt worden wäre. Und doch hatte ich diesen Morgen ein gutes Stück davon vor mir, eine Gabe der Mildtätigkeit Abekens, der eine Kiste mit solchem Gebäck aus Deutschland bekommen hat.

Abgesehen von den gewöhnlichen Arbeiten war heute ununterbrochen feierabend. Das Wetter war nicht mehr so kalt, aber ebenso hell wie gestern. Gegen drei Uhr wurde wieder einmal lebhafter von den forts geseuert. Ob sie wohl etwas davon gemerkt haben, daß wir ihnen nächstens zu antworten bereit sind? Schon in der vorigen Nacht schossen sie eine Weile ganz gewaltig aus ihren großen Donnerbüchsen.

Beim Diner war Waldersee zugegen. Es wurde fast nur über militärische Fragen gesprochen. — —

Juletzt kam man auf die Gabe, viel trinken zu können, und der Minister äußerte u. U.: "Früher hatte mir das Crinken gar nichts an. Wenn ich bedenke, was ich da geleistet habe. Die schweren Weine, besonders den Burgunder"! Darauf drehte sich das Gespräch eine Weile um das Kartenspiel, und er bemerkte, daß er früher auch darin viel gethan und z. B. einmal zwanzig Rubber Whist nach einander gespielt habe, "was sieben Stunden Zeit gleichkommt". Ihn könne es nur interessiren, wenn hoch gespielt würde, das schieße sich aber nicht für einen Familienvater. Veranlassung zur Vornahme dieses Chemas hatte übrigens der Umstand gegeben, daß der Chef jemand

einen "Riemdenstecher" genannt hatte, was er dann, nachdem er gefragt, ob man das verstünde, dahin erklärte: "Das Riemdenstechen ist ein altes Soldatenspiel gewesen, und ein Riemdenstecher ist nicht gerade ein Schuft, aber ein schlauer, gewandter Mensch". — —

Abends wieder einen Artikel über die barbarische Kriegsführung der Franzosen geschrieben und einen Auffatz der "Staatsbürgerzeitung", welche ein weniger schonendes Verfahren gegen die Franzosen empsiehlt, für Seine Majestät zurecht gemacht.





## Sechzehntes Kapitel.

Während der erften Wochen des Bombardements.

m 27. December begann endlich — endlich! — die langersehnte Beschießung von Paris und zwar auf der Ossseite. Wie das folgende zeigt, wußten wir davon zunächst nichts, und auch später machte das an einigen Cagen den Gindruck großer Vehemenz

feuer nur an einigen Cagen den Eindruck großer Vehemen3. Sehr bald gewöhnte man sich daran, niemals absorbirte es die Beobachtung auch von Kleinigkeiten, und niemals unterbrach es auf eine längere Weile den Gang der Urbeiten und den fluß der Gedanken. Die französischen forts hatten darauf vorbereitet. Das Cagebuch möge davon weiter erzählen.

Dienstag von früh bis tief in den Cag hinein dichter Schneefall bei ziemlich harter Kälte. Um Morgen berichtete der Kanzleidiener, der außer mir auch Abeken bediente, von unserm alten
Geheimrath, als ob er ihn für einen Katholiken hielte: "Früh
liest er seine Gebete. Ich glaube, daß es lateinisch ist. Das
liest er ganz laut, daß man es manchmal auf dem Dorsaale
hört; wahrscheinlich ist es die Messe". — Dann fügte er hinzu,
Abeken habe gemeint, der starke Kononendonner, der seit der
siebenten Stunde in der Ferne zu vernehmen sei, werde wohl
der Beginn des Bombardements sein.

Derschiedene Briefe mit Unweisung zu Artikeln geschrieben. — — Nach zwölf Uhr auf Befehl des Chefs nach Condon telegraphirt, daß die Beschießung der Außenwerke von Paris diesen Morgen ihren Unsang genommen. Es ist der Mont Avron, eine Schanze bei Bondy, welche unsere Belagerungsartillerie zunächst ins Auge gefaßt hat, und die Sachsen scheinen die Ehre zu haben, die ersten Schüsse abseuern zu dürsen. Der Minister bleibt den ganzen Cag über im Bette, nicht weil er besonders unwohl wäre, sondern, wie er mir sagt, um sich gleichmäßig warm zu halten. Er kommt auch nicht zu Cische, wo Graf Solms mit uns speist. Don der Unterhaltung dabei ist nur zu notiren, daß Abeken erwähnt, der "Kladderadatsch" enthalte ein recht hübsches Gedicht auf den Herzog von Coburg — vielleicht ein Cobgedicht.

Die Bonapartiften scheinen fehr rührig geworden gu fein und fich mit großen Olanen zu tragen. Derfigny und Dalikao haben die Absicht, Orleans von uns neutralifiren gu laffen und dorthin das Corps Ceaislatif zu berufen, daß es die Frage entscheide, ob Republik oder Monarchie fein, und, falls es fich für die lettere ausspräche, welche Dynaftie herrschen solle. Man will damit aber noch einige Zeit warten, bis größere Niedergeschlagenheit gefügiger gemacht habe. Bonnechofe, der Ergbischof von Rouen, beabsichtigt einen Derfuch gur Dermittelung des friedens zwischen Deutschland und frankreich zu unternehmen. Derfelbe ift früher Jurift gewesen und erft fpat in den geiftlichen Stand getreten. Er gilt für gescheidt, fteht mit den Jesuiten in Derbindung und ift feines Zeichens eigentlich Legitimift, halt aber viel von Eugenien, weil ste fromm ift; er war ferner ein eifriger förderer des Unfehlbarkeitsdogmas und erwartet Dapft zu werden, wogu er in der Chat einige Aussicht haben foll. Nach gewiffen Zeugerungen hofft er Crochu, mit dem er bekannt ift, gur Uebergabe von Paris bewegen zu können, falls wir — nicht auf Candabtretung beständen. Statt dessen könnten wir ja, wie der Herr Erzbischof gemeint hat, die Rückgabe von Nizza und Savoyen an Dictor Emanuel verlangen und diesen dann nöthigen, dem Papste, dem Coskaner und der neapolitanischen Majestät ihr Cand wiederzugeben, und so uns den Ruhm erwerben, die Schirmherren der Ordnung und die Wiederhersteller des Rechtes in Europa zu sein. Welch ein komischer Plan!

Der Chef hat zu den kräftigken Maßregeln gegen Noquet le Roi, wo ein Neberfall durch Franctireurs von der Einwohnerschaft unterstützt worden ist, Unweisung ertheilt; er hat ferner das Gesuch des Maires und der Municipalität von Chatillon um Erlaß der Million Franken abgewiesen, die diesem Orte als Strafe auferlegt worden ist, weil dort Uehnliches vorgekommen ist. In diesem wie in jenem falle hat ihn der Grundsatz geleitet, man müsse der Bevölkerung des Landes den Krieg fühlbar machen, um sie dem Frieden geneigt zu stimmen.

Um elf Uhr Abends zum Chef gerufen, der mir verschiedene Zeitungsartikel ans Berlin "zur Sammlung" (von Beispielen der barbarischen Kriegführung der Franzosen, die ich auf seinen Befehl begonnen) sowie zwei andere Aufsätze giebt, die an den König geben sollen. — —

Mittwoch, den 28. December. Schneefall bei mäßiger Kälte. Der Chef verläßt sein Zimmer auch heute nicht. Er giebt mir einen frangösischen Brief zu beliebiger Derwendung den "une Américaine" unterm 25. December an ihn gerichtet hat. Derselbe lautet:

"Graf von Bismarck. Jouissez autant que possible, Herr Graf, du climat frais de Versailles, car, un jour, vous aurez à supporter des Chaleurs infernales pour tous les malheurs, que vous avez causés à la France et à l'Allemagne". Das

ift Alles. Welchen Zweck die Verfafferin mit ihrer Zuschrift verfolgt hat, ift nicht erfindlich.

Beim frühstück ist Excellenz Delbrück wieder zugegen. Derselbe ist überzeugt, daß die zweite baierische Kammer die Dersailler Verträge schließlich ebenso gutheißen wird wie der norddeutsche Reichstag, vor dessen Beschluß in der Sache ihm in der Chat einige Tage lang bange gewesen sei.

Nach den frangöfischen Blättern ware ungefähr jeder Soldat der deutschen Urmeen über die Oflichten, die das fiebente Gebot auferlegt, im Unflaren. Nach einer Befanntmachung des Prafecten der Seine und Bife muß es von dieser Regel Ausnahmen geben und zwar recht glänzende Ausnahmen. Diefelbe befagt: "Das Publicum wird benachrichtigt, daß von Soldaten der deutschen Urmee wieder die folgenden Begenstände gefunden worden find: 1) In dem leerstehenden Baufe des Notars Maingot zu Chyais an der Ede der Strafe nach Berfailles und der nach Brignon ein Dacket mit Werthsachen, die auf hunderttausend franken geschätt werden. 2) Zu Choisv le Roi, in einem von feinen Bewohnern verlaffnen Baufe auf der Rue de la Raffinerie, Nummer 29, ein Dacket mit Werthpapieren. 3) Auf dem Wege von Palaiseau nach Versailles eine Geldtasche mit 10 preußischen Chalern und verschiedenen fleinen deutschen und frangösischen Müngen. 4) In dem verlaffenen Baufe des Berrn Simon zu Ublon zwei Packete, die ungefähr dreitausend franken enthalten. 5) Im Barten des Berrn Duhuy, Udjuncten ju Uthis, ein Kaftchen mit Gifenbahnactien und andern Papieren von Werth. 6) 3m verlaffnen hause des herrn Dufossé zu Choisy le Roi, Rue de Villiers, Nummer 12, Daviere im Werthe von fiebentausend franken. 7) Im Kloster zu Bay elftaufend franken in Werthpapieren. 8) In einem von seinen Bewohnern geräumten Bause am Ufer

der Seine bei Saint Clond ein Packet mit Werthpapieren. 9) In einer verlassen Wohnung zu Brunoy eine kleine Pendule. (Ein Gegenstand, den wir nach den Behauptungen der französsschien Journalisten sonst vorzugsweise gern einpacken und mitnehmen.) 10) Im Garten des Hauses, welches in der Nähe der Kirche die Ecke der Straße zwischen Villeneuve le Roi und dem friedhose von Orly bildet, mehrere Bijouterie-Gegenstände von alter und moderner Urbeit. 11) Im Garten neben dem Gewächshause des Château Rouge zu fresnes les Rungis ein Milchkübel, der Gold- und Silbersachen, Werthpapiere an Porteur und andere enthält".

Donnerstag, den 29. December. Diel Schnee, geringe Kälte. Der Minister bleibt im Bett wie gestern, arbeitet aber und scheint nicht besonders frank zu sein. Er läßt mich telegraphiren, daß die erste Urmee in Derfolgung Laidherbes bis Bapaume vorgedrungen ist, und daß der Mont Uvron gestern unser fener (es sind einige dreißig oder vierzig Geschütze, die ihn beschießen) nicht mehr erwidert hat. Beim Frühstück heißt es, daß die sächsische Urtillerie gestern und vorgestern vier Codte und neunzehn Derwundete gehabt habe.

Nachmittags die Depesche Granvilles an Coftus in Betreff des Bismarckschen Rundschreibens über die Luzemburgische Angelegenheit für den König übersetzt. Dann Akten studirt. Um die Mitte des October ist dem Chef eine Coburger Denkschrift mit Vorschlägen zu einer Neugestaltung Deutschlands zugegangen. Unter diesen Vorschlägen befindet sich auch die Wiederherstellung der Kaiserwürde und zuletzt die Ersetzung des Zundesraths durch Zundesministerien und die Schaffung eines aus Vertretern der Regierungen und Delegirten der Candtage zusammengesetzten Reichsrathes. Der Chef hat darauf geantwortet, ein Cheil der in diesen Vorschlägen niedergelegten

P

Gedanken sei schon seit langer Zeit in der Verwirklichung begriffen. Gegen die Bundesministerien und den Reichsrath müsse er sich verwahren, da er sie als für die Aussührung aller andern Neugestaltungen hinderlich betrachte. — — Aus Brüssel wird berichtet, daß der König der Belgier uns wohlwolle, aber kein Mittel habe, um gegen die deutscheindliche Presse des Landes einzuschreiten. — Der Großherzog von Hessen hat sich dahin geäußert, daß Elsaß und Lothringen preußische Provinzen werden müssten. Dalwigk dagegen, uns noch so abgeneigt wie je, will, daß die von Frankreich abzutretenden Gebietstheile mit Baden vereinigt werden, das dafür die Gegend von Heidelberg und Mannheim zur Herstellung des Jusammenhanges mit der linksrheinischen Pfalz an Baiern übergeben soll. — In Rom will der Papst die "Mediation" zwischen uns und Frankreich übernehmen.

Abends übergab ich Bucher die gesammelten Zeitungsberichte über die inhumane und völserrechtswidrige Kriegführung der Franzosen zu einer Arbeit. Um zehn Uhr ließ der Chef mich rusen und sagte, auf dem Sopha vor dem Kamin liegend und mit einer Decke zugedeckt: "Na, wir haben ihn!" — "Wen, Excellenz"? — "Den Mont Avron". Er zeigte mir dann einen Brief von Graf Waldersee, in welchem derselbe meldete, daß diese Schanze diesen Nachmittag von Truppen des L2. Armeecorps besetzt worden sei, und daß man dort viele Cafetten, Gewehre und Munitionsvorräthe sowie zahlreiche Todte gefunden habe. Der Minister sagte: "Wenn nur nicht etwa eine Mine drin ist und die armen Sachsen ausstliegen". Ich theilte die Nachricht von diesem ersten Ersolge des Bombardements telegraphisch nach Condon mit, aber in Chiffren, weil man es sonst beim Generalstabe übel nehmen könnte.

Spater fchickte der Kangler noch einmal nach mir, um mir

ein Blatt der "Kölnischen Zeitung" zu zeigen, die einen Unsfall des Wiener "Cageblatt" reproducirt, worin es heißt, Bismarck habe sich über die Widerstandssähigkeit von Paris gründlich getäuscht und in dieser Uebereilung, der jetzt Hunderttausende (warum nicht lieber gleich Millionen?) zum Opfer sielen, zu hochgespannte Forderungen in Betress des Friedens gestellt. Darauf wurde unsrerseits erwidert, niemand kenne die Friedensbedingungen des Bundeskanzlers, da er noch nicht Gelegenheit gehabt habe, sich amtlich darüber auszusprechen, jedenfalls seien sie nicht so hochgespannt, als die der össentlichen Meinung in Deutschland, die fast einstimmig ganz Cothringen verlangt habe. Unch seine Unsichten über die Widerstandssähigkeit von Paris könne niemand wissen, da er gleichfalls noch nicht in der Cage gewesen sei, sie amtlich kundzugeben.

Wie den Cag über mehrmals lebhaftes Schießen aus grobem Geschütz zu hören war, so auch in der Nacht bis nach zwölf Uhr.

freitag, den 30. December. Die bittere Kälte der letzten Tage währt fort. Der Chef hütet wegen Unwohlseins noch immer das Zimmer und meist auch das Bett. früh auf seinen Besehl erst Näheres über die Besetzung des Mont Avron, dann über die schmähliche Prämie telegraphirt, mit welcher die gefangnen französischen Offiziere nach amtlichem Eingeständnis der Delegation in Tours zum Davongehen unter Bruch ihres Ehrenworts verlockt worden sind. Ich schrieb ferner Artikel über dieses Chema sür die deutsche Presse sowie für den hiesigen "Moniteur" mit folgendem Gedankengange:

Wiederholt schon haben wir Gelegenheit genommen, auf die tiefe Corruption aufmerksam zu machen, die sich in den Dorftellungen vom Wesen der militärischen Ehre auf Seiten gewisser Staatsmänner und gewisser Offiziere der Urmee Frankreichs

t

kundgiebt. Eine Mittheilung, die uns aus auter Quelle quaebt, liefert uns den Beweis, daß wir bis jett noch nicht gewußt haben, wie tief das Uebel sitzt und wie weit es geht. Wir haben por unfern Augen eine amtliche Derfügung, die aus dem frangöfischen Kriegsministerium und zwar aus dem 5. Bureau der 6. Abtheilung ergangen ift und die Ueberschrift: "Solde et revues" trägt. Cours, den 13. November datirt und vom Gberftleutnant Alfred Jerald sowie vom Obersten Tissier, dem Generalstabschef des 17. Urmeecorps unterzeichnet, fichert diese Berffigung, indem sie sich auf eine andere, die am 10. November ergangen ift, bezieht, allen frangösischen Offizieren ohne Ausnahme, die fich in deutscher Gefangenschaft befinden, für den fall, daß fie fich davonmachen, eine Geldbelohnung zu. allen Offizieren ohne Unsnahme, d. h. auch denen, die ihr Chrenwort gegeben haben, nicht zu entfliehen. Die Pramie, die für ein solches ehrloses Betragen angeboten wird, beträgt fiebenhundertundfünfzig franken. Diese Magregel bedarf feines Commentars. Sie wird wahrscheinlich in gang frankreich Entrüftung erwecken. Die Ehre, das foftlichste But jedes deutschen Offigiers - und Pflicht und Berechtigkeit verlangen, dag wir hinguseten, auch aller frangofischen Offigiere in der Dergangenheit — wird von den Menschen, die der 4. September an's Ruder gebracht hat, als ein Gegenstand des Kaufs und Verkaufs, ja selbst des Kaufs für ein Billiges betrachtet. Auf diesem Wege werden die Offiziere der frangösischen Urmee noch dahin kommen, daß fie glauben, frankreich werde nicht mehr von einer Regierung geleitet, fondern von einem Bandelshaufe gu deffen Zwecken ausgebeutet, einem Handelshause mit lagen Grundfaten im Dunkte von Rechtlichkeit und Unftand, das fich Bambetta und Compagnie ichreibt. "Wer kauft Götter? Wer verkauft Chrenworte"?

Später noch einen kleinen Urtikel über einen Jrrthum abgefandt, der wiederholt in der "Kölnischen Zeitung" gu lefen war, und der in diesen Cagen auf Beranlaffung der nach Wien gerichteten Depesche des Bundeskanglers abermals laut murde. Das große rheinische Blatt fagt: "Seit 1866 gehören wir zu denen, welche unablässig bald nach Wien, bald nach Berlin die Mahnung richten, die gegenstandslos gewordene Eifersucht abzuthun und fich möglichst nabe an einander anguschließen. Wir haben oft die perfonliche Bereigtheit zwischen Bismarck und Beuft bedauert, die eine folche Unnäherung gu erschweren schien", u. f. w. Darauf wurde entgegnet: "Schon oft hat man in der Chat zu bemerken gehabt, daß die Kölnische Zeitung das politische Chun und Unterlassen des Bundeskanzlers aus persönlichen Motiven, persönlichen Neigungen oder 21b= neigungen, Stimmungen oder Verstimmungen zu erklären suchte, und wir begegnen hier einem weiteren Beispiele diefer mit nichts zu rechtfertigenden Meinung. Weshalb man immer wieder mit folder Derdächtigung hervortritt, ift uns unerfindlich. Wir wiffen nur, daß zwischen dem Kangler des Norddeutschen Bundes und dem Reichskangler Westerreich-Ungarns eine perfonliche Gereiztheit durchaus nicht besteht, ja daß die beiden Staats= männer por 1866, wo fie öfter in perfonliche Berührung kamen, wie auch Graf Bismarck im Norddeutschen Reichstage conftatirt hat, auf recht gutem fuße mit einander standen. Seitdem ift zwischen ihnen als Privaten nichts geschehen, mas eine bittere Stimmung erzeugen konnte, ichon weil fie feitdem nicht persönlich mit einander verkehrten. Standen fie fich als Staatsmänner bisher mehr oder minder feindlich gegenüber, fo ist die Ursache hiervon nicht verborgen. Sie waren eben bisher Dertreter verschiedener politischer Systeme, sie versuchten verschiedene politische Grundgedanken zu verwirklichen, zwischen denen sich schwer Unknüpfungspunkte auffinden ließen, obwohl dieß nicht absolut unmöglich ist. Dieß und nichts Underes ist die Erklärung dessen, was die Kölnische Zeitung aus persönlichen Motiven hervorgehen läßt, die keinem Staatsmann der Gegenwart in seinem Denken und Handeln ferner liegen als dem Bundeskanzler. — Nebenher sei hier noch bemerkt, daß sich Graf Vismarck über die Widerstandsfähigkeit von Paris nicht nur nicht, wie das rheinische Vlatt einer Wiener Zeitung nachdruckt, "gründlich", sondern überhaupt nicht getäuscht hat. Er ist nie darüber gefragt worden, hielt aber, wie wir aus bester Quelle wissen, die Einnahme der Stadt schon vor Monaten für schwierig und war gegen die Einschließung derselben vor dem Kalle von Meth".

Abends im Burean Aften gelesen, darunter interessante Berichte aus Baiern. — — ferner eine Weisung, nach dem Elsaß gerichtet, mit dem Grundgedanken: nicht darin besteht hier gegenwärtig die Hauptaufgabe, daß das Elend des Landes gemildert und die Bevölkerung möglichst mit der ihr bevorstehenden Einverleibung in Deutschland versöhnt wird; das Erste vielmehr, wosür jeht Sorge zu tragen ist, heißt förderung des Kriegszwecks, der in baldiger Erreichung des friedens besteht, und Sicherung der Truppen. Infolge dessen sollen alle französsischen Beamten, die sich uns nicht zur Versügung stellen, desgleichen die Richter, die unter uns nicht surv Derfügung stellen, nach dem Innern frankreichs ausgewiesen werden. Aus gleichen Gründen soll man den Pensionären ihre Pensionen nicht auszahlen: sie könnten sich dann nach Bordeaux wenden und würden in dieser Lage mehr nach Frieden verlangen.

Abends zehn Uhr noch den Erfolg der ersten Armee gegen Mobile und franctireurs telegraphirt. Nach elf Uhr wieder zum Chef gerufen. Dann eine falsche Auffassung der Berhältniffe vor Paris berichtigt, die in der "Kreugzeitung" vorgetragen worden. Man scheint dort der Meinung gu fein, daß es fich jett ichon um eine Beschiefung der Stadt felbst bandle. Das ift aber ein Jrrthum, und die fonft auten Berichte des Blattes beruhen in dieser Binficht auf luckenhafter Kenntnig der Copographie von Paris. Wir haben es zunächst mit den forts zu thun, die aber von der Stadt weit entfernt find. Wollte man lettere über die forts weg beschießen, so ware dieß ein Unternehmen ungefähr dem gleich, wenn jemand auf den Müggelsbergen bei Köpnif und auf den Bügeln bei Spandan forts von der Größe und Stärke Spandaus vor fich hatte und über diese Befestigungen hinmeg Berlin bombardiren wollte. Wir nehmen erft die forts, dann folgt die Beschiefung der Stadt felbft. Dorher find nur Dorftadte oder folche Theile der Stadt felbft für unsere Geschütze erreichbar, deren Beschiefung nicht viel hilft.

Nach zehn Uhr, wo ich meine letzten Einträge ins Cagebuch mache, wird bis gegen elf Uhr wieder ziemlich fleißig vom Mont Valérien oder den Kanonenbooten gedonnert.

Sonnabend, den 31. December. Alle Welt unter uns ift schon fränklich gewesen. Auch ich sange an matt zu werden, und es wird gut sein, wenn ich die Nachtarbeit, die das Cagebuch kostet, abkürze oder ein paar Cage ganz unterbreche. Auch die strenge Kälte, gegen die der Kamin nur unvollkommen schützt, mahnt ab von dem bisherigen Ausbleiben bis lange nach Mitternacht.

Sambetta und Genossen in Bordeaux treten in ihrer Eigenschaft als Dictatoren immer gewaltthätiger auf. Kaum hat sich das Kaiserreich, dessen Willfür sie früher bekämpsten, so despotisch über gesetzlich bestehende Einrichtungen hinweggesetzt oder sie so autokratisch beseitigt, wie diese Republikaner vom

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute, II. 3, Mufl.

reinsten Wasser. Soeben erfährt man, daß die Herren Cromienz, Gambetta, Glais-Bizoin und Jourichon am 25. December mit Bezug auf frühere Verfügungen kurzer Hand decretirt haben: "Die Generalräthe und die Urrondissementsräthe sind ausgelöst, desgleichen die Departemental-Commissionen, wo man deren eingerichtet hat; die Generalräthe werden durch Departemental-Commissionen ersett werden, die aus so vielen Mitgliedern zu bestehen haben, als das Departement Cantone hat, sie werden auf den Vorschlag der Präsecten von der Regierung eingesetzt".

— Wo wir sind, natürlich nicht. Ich schieste das Decret zum Abdruck an die Redaction des "Moniteur". — —

Montag, den 2. Januar. Die Ermattung und die Kälte dauern fort. Der Chef ift noch immer unwohl. Desgleichen Batfeld und Bismard-Bohlen. Der Bambettasche Krieg à outrance foll jett mit Beihülfe von einer Urt arabischen franctireurs weitergeführt werden. Was wird Berr de Chaudordy, der uns neulich als Barbaren vor den Grofmächten verklagte, ju dem Urtikel fagen, in dem die "Independance Algerienne" die Dorftellungen diefer wilden Borden von dem. was im Kriege erlaubt ift, auseinandersetzt, oder die fie ihnen einzuprägen beabfichtigt? Derschiedene in frankreich erscheinende Blätter billigen fie offenbar; tenn fie haben den geradegu bestialischen Urtikel ohne ein Wort der Migbilligung abgedruckt, und wenn fie das nicht unterließen, fo ift daraus zu schließen. daß fie auch auf Billigung bei ihren Lefern rechnen konnten. Notiren wir ihn uns als Undenken an den Siedegrad, den die Leidenschaft des Baffes bei einem großen Cheil unfrer Begner erreicht hat. Der Wuthausbruch des afrifanischen Journalisten, in den frangöfische Collegen einstimmten, lautet:

"Der Augenblick ift gekommen. Möge jede unfrer Provingen zehn Gums von je zweihundert Mann ausheben! Sie werden ihre Kaids und einige Offiziere von den arabischen Bureaux zu Unführern haben. Diefe Gums werden fich, fobald fie fertig für den Ubmarich find, nach Lyon wenden, dort werden fie den Dienft von fliegenden Cirailleurs und Eclaireurs übernehmen, von dem unsere leichte Reiterei nichts verfteht. Ihre erfte Unfgabe wird darin bestehen, die Ulanen gu vernichten oder wenigstens dadurch in Schrecken gu feten, daß fie ein paar Köpfe abschneiden. In zwei oder drei Gruppen getheilt, unter denen jeder einige deutschsprechende Offigiere und Unteroffiziere beigegeben sein werden, werden diese tapfern Kinder der Wufte fich auf das Großbergogthum Baden werfen, wo sie alle Dörfer niederbrennen und alle Wälder angunden werden — was in diefem Augenblicke, wo die durren Blätter den Boden bedecken, leicht ift. Der Schwarzwald wird mit scinen flammen das Chal des Rheines erleuchten. Die Gums werden sodann in Württemberg eindringen, wo fie Alles vermuften werden. Der Ruin der mit Preugen verbundeten Sander wird ohne Zweifel die Niederlage und den Sturg des letzteren zur folge haben.

Die Gums führen nichts mit sich als Patronen. Ueberall sinden sie, was sie zum Ceben bedürfen. Haben sie für einige Cage Nahrung und Nothdurft, so verbrennen sie Städte und Dörfer. Wir werden zu diesen tapfern Söhnen des Propheten sagen: Wir kennen euch, wir schätzen euren Muth, wir wissen, daß ihr energisch, unternehmend, ungestüm seid. Geht hin und schneidet Köpfe ab, je mehr ihr abschneiden werdet, desto höher wird unsere Achtung vor euch steigen.

Auf die Aachricht vom Einbruche dieser Ufrikaner in das feindliche Gebiet wird sich allgemeiner Schrecken über Deutschland verbreiten, und die preußischen Urmeen werden bereucu, ihr Cand verlaffen zu haben, wo ihre Frauen und ihre Kinder jetzt die Schuld ihrer Männer und Däter zu bezahlen haben werden. Caffen wir hinter uns das Erbarmen! Caffen wir hinter uns die Gefühle der Menschlichkeit! Weder Gnade noch Mitleid mit diesen modernen Hunnen! Nur der Einbruch in Deutschland kann rasch die Aushebung der Belagerung von Paris herbeiführen. Die Gums werden auf der Höhe ihrer Aufgabe stehen. Es genügt, wenn wir ihnen den Zügel locker lassen und zu ihnen sagen: Morden, plündern, niederbrennen"!

Ungenehmer Mensch, der Verfasser. Ungenehme Vorschläge, besonders da, wo davon die Rede ist, daß bei dem Morden, Plündern und Niederbrennen der Wilden, die man aufruft, französische Offiziere die Führer sein sollen. Und solche Gums scheinen wirklich bereits auf französischem Boden eingetrossen zu sein, wenigstens liest man von der vor Kurzem erfolgten Unkunft von Verkärkungen aus Ufrika.

Dienstag, den 3. Januar. Der Gedanke, daß die weite Unsbreitung der deutschen Heere nach Norden und Südwesten hin gefährlich und daß eine gewisse Concentration geboten sei, hat, wie ich sehe, auch anderwärts seine Vertreter. Junächst hat die Wiener "Presse" aus der feder eines Sachmannes eine Unseinandersetzung gebracht, welche eine Jusammendrängung unserer in Frankreich befindlichen Truppenmassen für nothwendig erklärt, wenn Zersplitterung vermieden, und die damit verbundene Schwächung unserer Offenstokraft verhindert werden soll. Der Verfasser denkt an eine Concentration unserer Truppen in einem Umkreise von fünfzehn bis zwanzig Meilen um Paris. Hier sollen die zum Entsatze der Stadt vom Westen und Norden heranrückenden französischen Urmeen mit der ganzen Gewalt der deutschen Gecresmassen niedergeschmettert und zerstreut werden.

Selbst die riesenhaften bisher ohne Aufhören aus Deutschland hervorgegangenen Kräfte reichten, so fährt unser Sachverständiger fort, keineswegs bin, um alle kriegerischen Aufgaben, die man deutscherseits in die Band genommen, gleichzeitig zu lofen. Der Wunsch aber, fie allesammt rafch zu Ende zu bringen, muß zu einer mit Befahren aller Urt verbundenen Derzettelung der Beeresforper führen, ein Uebelftand, der dadurch noch bedentlicher wird, daß die weiten Marfche in harter Winterszeit die Mannschaften schwächen und aufreiben. Der betreffende Auffat warnt daber vor weitaussehenden militarischen Unternehmungen wie Marichen nach havre und Lyon und empfiehlt die Errichtung von verschanzten Sagern in gehöriger Entfernung von Paris sowie die Zerftorung der Gifenbahnen außerhalb des Bürtels diefer Lager, fodaf die noch nicht von uns occupirten Theile frankreichs an der Peripherie nur durch Schifffahrt mit einander zu verfehren im Stande fein würden.

Dieses Verzichten auf weiteres Vordringen und diese Zusammenfassung der deutschen Streitkräfte wird auch von der "Nationalzeitung" in einem Artikel empfohlen, der noch mehr wie der obige mit gewissen hier in Versailles zu hörenden Ideen zusammentrisst. Es heißt da (Ar. vom Il. December) u. A.: "Die Räumung von Dijon und die Nichtbesetzung von Cours, bis an dessen Chore bekanntlich eine Abtheilung des zehnten Armeecorps vorgedrungen war, geben vielleicht einen fingerzeig über die Abschein, welche von deutscher Seite überhaupt bei fortsetzung des Krieges bestimmend sein werden. Man darf vielleicht erwarten, daß frankreich nach der Einnahme von Paris seinen Widerstand aufgeben und sich den deutschen Friedensbedingungen sügen wird. Aber mit Sicherheit ist nicht darauf zu rechnen, und so muß man auch auf das Gegentheil gesaßt sein. Jedenfalls wird auch nach dem Kalle von Paris nicht sofort

eine allgemein anerkannte und von einer Nationalvertretung gestütte Regierung vorhanden sein, mit welcher friedensverhandlungen unter den nöthigen Burgschaften der Daner angeknüpft werden konnten. Wird nun der Krieg fortgefett, fo kann fein Ziel unmöglich die völlige Eroberung eines fo ausgedehnten Candes wie frankreich fein. Unfere Beere würden zwar, wie bisher, überall siegreich auftreten und die feindlichen Streitfrafte zersprengen; aber hiermit murde es nicht genug fein, es wurde fich darum handeln, in allen eroberten Gebieten auch eine neue Civilverwaltung zu organisiren und ihr die Einwohner zu unterwerfen. Schon in dem Landstriche gwischen dem Kanal und der Loire maren unfere Truppenmaffen faum dicht genug, um überall den Berkehr vollständig zu fichern, das Unsehen der fremden Udministration in jeder Stadt und jedem Dorfe aufrecht zu erhalten, meuchlerische Unfälle zu verbüten, überall die Steuern sowie die vom Kriege ungertrennlichen Lieferungen und Contributionen einzutreiben. Net ins Ungemeffene auszudehnen wurde nicht nur unsere militärische Leiftungsfähigkeit überfteigen, fo boch wir dieselbe auch veranschlagen mögen; wir können in der Beimath auch nicht das für eine folche Aufgabe erforderliche Aufgebot von Kräften der Civilverwaltung entbehren. Es wird daher, wenn der friede nicht in allernachster Zeit zu erreichen ift, unsere Kriegführung ihre Ziele flar und fest zu begrengen haben. Sie wird einen bestimmten Cheil des frangofischen Gebiets ins Auge zu faffen haben, der so dicht zu besetzen ift, daß wir ibn vollständig in der Band haben und für eine beliebige Deriode unter unfrer Berrichaft halten konnen. Diefer Cheil murde die Bauptstadt und die besten Provingen mit der tüchtigften und ftreitbarften Bevölkerung frankreichs umfaffen; er würde natürlich alle Laften und Koften des Krieges zu tragen haben, bis sich überall im Cande eine Friedenspartei bildete, welche stark genug wäre, den Machthabern des Augenblicks ihren Willen aufzuerlegen. Der zu occupirende Gebietstheil würde so zu umgrenzen sein, daß er militärisch möglichst leicht zu vertheidigen wäre. Ueber diese Linie hinaus würden natürlich auch ferner Offensivstöße zu augenblicklichen Zwecken erfolgen können, aber von vornherein würde nicht die Absicht bestehen, sie dauernd zu überschreiten. In denjenigen Gebieten, welche Deutschland zur Sicherung seiner Grenzen bedarf, würde in der Zwischenzeit mit der Einverleibung vorgegangen werden, ohne den Friedensschluß abzuwarten".

freitag, den 6. Januar. Die Kälte bis gestern fehr groß, ich glaube neun bis gehn Grad unter Null. Dabei meift Nebel, der am Mittwoch besonders dicht war. Der Chef ist fast die ganze Woche unwohl gewesen. Erst gestern, dann heute fuhr er des Nachmittags ein Weilchen aus. Hatzfeld und Bohlen fränkeln. Auch bei mir beginnt die Abgespanntheit und Unluft zum Arbeiten erst heute zu weichen, vielleicht infolge von zwei Mächten mit reichlichem Schlafe, vielleicht infolge der Befferung des Wetters; denn der Nebel, der fich heute Morgen in Rauchfrost verwandelt hat und in funkelnden Krystallen an den Zweigen der Baume fitt, hat einem iconen Cage Raum gemacht und ift fogar über den Waldhügeln zwischen hier und Paris im Ubzug begriffen. fangen wir also ein neues Leben an wie unsere Kanonen, die wegen verhüllter Aussicht in den letzten Tagen auch wenig arbeiteten, heute aber wieder herzhafter drein schießen. Dorher indeß holen wir einige Tagebuchsnotizen nach, die unterblieben find. In der Zwischenzeit ift der Oberregierungsrath Wagner gur Mitarbeit im Bureau, desgleichen ein Baron von Holftein, der, glaube ich, Legationsfekretar ift, hier eingetroffen. Unter den Artikeln, die ich in den letten fechs Tagen abgehen ließ, befand fich einer, der die Magregel behandelte, nach welcher man Maffen von Eisenbahnwagen den Zweden und Bedürfniffen der deutschen Industrie lediglich in der Absicht entziehen will, um Proviant für die Zeit, wo das ausgehungerte Daris fich endlich ergeben muß, herbeis guschaffen. 3ch bezeichnete ein folches Verfahren als human, aber unpraktisch und unpolitisch, da die Dariser, wenn fie erfahren, daß unsrerseits für jene Zeit gesorgt wird, bis auf die lette Brodrinde und Pferdekeule ausharren werden, wir also durch folde Bumanität felbst gur Verlangerung der Belagerung beitragen. Micht wir haben durch Unlegung von Magazinen oder Berbeischaffung von Transportmitteln zur Neuverproviantirnna die den Darisern drobende Gefahr des Verhungerns wegguschaffen, sondern die Parifer haben dief durch rechtzeitige Cavitulation zu thun. - Bestern übertrug ich zwei englische Uftenstücke über die Derfenkung englischer Kohlenschiffe bei Rouen, die von unsern Cruppen für nothwendig befunden worden, für den König ins Deutsche. heute früh telegraphirte ich laut Bericht des Generalstabs nach Condon, daß der Erfola des Bombardements, welches sich seit drei Cagen gegen die forts der Oftfront, feit gestern auch gegen die der Südfront von Paris richtet, ein fehr gunftiger und daß der Berluft, den wir dabei gehabt, unerheblich ift. Geftern war ich wieder einmal bei den Offigieren der Sechsundvierziger, die in der ferme von Beauregard ihr Quartier aufgeschlagen und fic mit Möbeln, die man von Bougival dorthin geschafft hat, gang behaglich eingerichtet haben. Bente besuchte ich in der freien Zeit nach drei Uhr mit Wagner, der nicht weit von uns an der Ecke der Rue de Provence und des Boulevard de la Reine in der Parterrewohnung eines frangosen unter allerlei Belgemälden sein Unterkommen gefunden bat, den ichon mehrmals gewählten Aussichtspunkt in Ville d'Avray, wo wir dem Bombardement zusahen. Es schien in Paris an zwei Stellen zu brennen, da dicke Rauchwolken aufstiegen. - -Abends Depeschen gelesen, desgleichen Concepte. Es find gur Berbeischaffung von Proviant für Paris 2800 Uchsen der deutschen Eisenbahnen in Unspruch genommen worden, wogegen der Chef energisch Verwahrung eingelegt hat, da es politisch nachtheilig sei, d. h. da durch das Bewuftsein der Parifer Machthaber, alle Vorräthe der Stadt ohne die Befürchtung vor Noth im letten Augenblicke erschöpfen zu können, das endliche Nachgeben derselben verzögert werden würde. — — — Bonnechose hat auf Veranlassung des Davstes einen Brief an König Wilhelm geschrieben, in dem er den frieden will, aber einen "ehrenvollen" frieden, d. h. ohne Candabtretungen, den wir schon vor zwölf Wochen von Sieur favre haben konnten, wenn der Chef nicht einen nützlichen vorgezogen hätte. -Der Pring Napoleon will zur Vermittelung nach Versailles fommen. Er ift ein geiftreicher und liebenswürdiger Berr, erfreut fich in frankreich aber geringer Geltung. - - Bei der Condoner Confereng über die Pontusfrage werden wir Ruglands Unsprüche nach Möglichkeit unterftützen.

Sonnabend, den 7. Januar. Wir haben jett — vielleicht schon seit einigen Cagen — im Hause eine Wache von hellgrünen Landwehrjägern, älteren Herren mit langen wilden Bärten. Sie sollen lauter vorzügliche Schützen sein. Unf Unregung H.'s, der vermuthet, daß sich in Odison Barrots Hause zu Bougival das eine oder das andere politische Schriftstück sinden ließe, machten Bucher und ich diesen Morgen einen Ausstug zu Wagen dahin. Das Wetter war trüb und kalt. Nebel rieselte vom himmel. Wir suchten erst H. in Beauregard auf, um uns die Lage der Barrotschen Villa beschreiben

3u laffen. Dann ging die fahrt weiter, an allerhand Dertheidigungsanstalten, Mauern mit Schieficharten, halb gerftörten Sandhäusern, einer umgeknickten Baumichnle u. dergl. vorbei, in den Grund unter La Celle Saint Cloud hinab, wo das langgestreckte Bougival mit seiner alten hübschen Kirche liegt. Unf dem Wege durch das Städtchen waren nur Soldaten ju feben, auch hinter den fensterscheiben der Baufer ließ fich fein Civilift bliden, da man die Bevölkerung nach dem letten oder vorletten hierher gerichteten Ausfall gezwungen hatte, fich zu entfernen. In der Mitte des Ortes, wo an einem kleinen Plate zwei Straffen fich freugen, und wo die preufische Wache fich befand, stiegen wir aus und ersuchten den Dicefeldwebel, der hier befehligte, uns einen Soldaten als führer und Begleiter mitzugeben. Zuerst begaben wir uns an der greulich verwüfteten Upotheke vorüber, neben der ein Posten den Zugang 311 dem vor einigen Wochen hier entdeckten ungeheuren Weinlager hütete, nach einer gewaltigen Barrikade, die den Ausgang der Strafe nach der Seine hin sperrt. Sie besteht aus Connen und fäffern, die mit Erde und Steinen gefüllt find, sowie aus allerlei hausrath. Dann suchten wir auf der nach Malmaison hinausführenden schmalen Baffe das Baus, das unfer eigent= liches Ziel war. Dieselbe hatte gleichfalls mehrere Barrikaden mit Gräben, und das Seitenaäfichen, das etwa in ihrer Mitte links nach dem fluffe hinausführt, hatte deren ebenfalls. Auch die Baufer, fammtlich unbewohnt und zum Cheil von Granaten beschädigt, maren gur Vertheidigung eingerichtet. Don Möbeln war in ihnen wenig ju sehen. Wir umgingen die erste Barrikade der Strafe, indem wir auf einem Bretersteg durch das Senfter des danebenftebenden Baufes gur Linken hinein und durch die Hausthür jenseits des Barrikadengrabens wieder hinauswandelten. Eine zweite kleine Schange murde auf ahn=

liche Weise rechts umaangen.. Wo die Strake auf die Cauffec am Strome mundet, deren Pflafter aufgeriffen war, faben wir ein drittes Syftem von Verrammelungen und Graben vor uns, die von den Correspondenten der deutschen und ausländischen Dreffe viefach besprochne "musikalische" Barrikade, in der nicht weniger als fechs Dianinos stecken follen. Sie darnach zu untersuchen, war nicht gestattet. Wir durften uns hier überhaupt vor den Balliern draufen auf dem Mont Dalerien nicht blicken laffen, weil fie dann aleich mit einem halben Dutend ihrer Granaten bei der Band find. 3ch entdeckte hier drei oder vier Baufer weiter den kleinen grünen Balkon, den uns h. als Wahrzeichen des Barrotichen Baufes bezeichnet hatte. Uber von vorn konnten wir ihm nicht beitommen, da die hier aufgestellte Schildwache niemand weiterließ. Wir mußten alfo gu der Binterfeite gu gelangen fuchen, und ein ichmaler fufweg zwischen den Häusern und Gärten verhalf dazu. In den etwas ansteigenden Bärten hinter der Bäuferzeile standen und lagen allerlei Möbeln herum, darunter ein betrübter rother Dlufchfeffel, der von Schnee und Regen durchweicht und nur noch im Besitz eines Beines war, auch waren hier Bucher und Papiere herumgestreut. Nachdem wir in mehrere Baufer eingetreten, wo überall arge Derwüstung herrschte, fanden wir das von uns gesuchte. Ein Steg über eine Vertiefung führte uns erst in ein Blumenzimmer und dann in die Bibliothet, die fich in zwei Stuben befand. Diefelbe mochte zweitaufend Bande haben, von denen der größere Theil in wirren Maffen auf den Dielen lag - vielleicht noch das Werk der Mobilgarden und franctireurs, die vor der Einschließung von Paris dessen Umgebung verwüstet hatten. Dieles davon war zerrissen oder zertreten. Eine Durchsuchung zeigte, daß es eine gutgemählte Bibliothek mar. Sie enthielt namentlich Geschichtliches, Politisches und Belletriftisches, darunter auch englische Bucher, aber nichts von dem, was B. vermuthet hatte.

Auf die Aue de Provence zurückgekehrt, schrieb ich auf die Weisung des Chefs zwei Auffätze, darunter einen über eine Aeufferung der "Kreuzzeitung", die sich "nachzüglerisch über das Unterbleiben des Bombardements tröstet".

Ubends fpeift der Minifter wieder mit uns. Man bort, daß die festung Rocroy in unsere Bande gefallen, und daß der fachfische Minister von fabrice jum Beneralgouverneur eines aus fechs Departements bestehenden Bebietscomplexes ernannt worden ift. Beim Thee wird erwähnt, daß die Beschiefung von Paris oder vielmehr feiner forts auch von der Nordfeite her begonnen hat und guten Erfolg zeigt. In Daugirard und Grenelles hat es feuersbrünfte gegeben — woher vielleicht der Rauch, den wir gestern von dem Bugelrucken zwischen Dille d'Urray und Serres aufsteigen faben. Keudell meint, ich folle das doch dem Chef noch mittheilen. Ich gehe drei Viertel auf elf Uhr zu ihm hinauf. Er dankt, fragt aber dann: "Welche Zeit ift es jett"? Ich antworte: "Bald elf Uhr, Excelleng". Er erwiderte: "Sagen Sie doch Keudell, er soll nun das Schreiben an den König machen, von dem ich mit ihm gesprochen hätte". - - -

Sonntag, den 8. Januar. früh einen Sieg bei Dendome und die Nachricht von dem guten fortgang des Bombardements telegraphirt, dann für den "Moniteur" einen Hinweis auf die verlogene Ruhmredigkeit gemacht, mit der faidherbe sich abermals einen Sieg über unsere Cruppen zuschreibt, während er doch wieder den Rückzug anzutreten gezwungen worden ist. — Der Chef scheint sich seit einigen Cagen einen Vollbart wachsen zu lassen. Delbrück erwähnt beim frühstück, daß er 1853 in Nordamerika gewesen und

bis nach Arkansas gekommen. — Nachmittags ist Prinz Hohenlohe beim Chef, um ihm über den Gang und Erfolg des Vombardements Bericht zu erstatten — wohl schon Wirkung der Beschwerde.

Nachmittags einen Bericht der "France" über den Befundheits= zustand in Paris gelesen und dem "Moniteur" geschickt. 27ach demselben find die Todesfälle in der Woche vom II. bis gum 17. December auf die ungeheure Zahl von 2,728 gestiegen. Namentlich raffen Docken und Tophus viele Menschen bin. In den Sazarethen verbreitet sich der Hospitalbrand. Die Uerzte flagen über den schlimmen Einfluß des Alfoholismus auf die Kranken, bei dem leichte Wunden zu schweren werden, und der unter den Soldaten in Paris ftart ju graffiren icheint. Bericht schließt mit den Worten: "Bei dieser Gelegenheit und immer und immer wieder bemerken wir, wie das Lafter des Trinfens in seiner gemeinsten Gestalt (ivrognerie crapuleuse) in Paris fortschritte macht, und für die Uerzte und uns bedarf es keiner von Trochu und Clement Thomas unterzeichneten Cagesbefehle, um sie zu constatiren und über sie zu seufzen. Ja, sagen wir es laut, die Schamröthe steigt uns ins Gesicht, wenn wir jeden Tag Menschen, denen das Sand feine Dertheidigung anvertrant hat, fich mit greuelvollen Libationen erniedrigen und entehren feben. Kann man fich demnach über alle diese durch unvorsichtigen Gebrauch von Schiefwaffen herbeigeführen Unglücksfälle, über diese Unordnungen, diese Buchtlofigkeit, diese Bewaltthätigkeiten, diese gahlreichen Plunderungen und Verwüftungen verwundern, die jeden Cag von den öffentlichen Blättern gemeldet werden, in einer Zeit gemeldet werden, wo das Daterland in Trauer ift, wo ein widriges Schickfal auf unfer unglückliches Land Miederlagen auf Niederlagen häuft und uns ohne Unterlag und ohne Erbarmen

mit verdoppelten Schlägen heimsucht? Ich, führwahr, diejenigen sind von leichtlebiger Urt, welche die Maivetät haben, zu glauben, daß dieser entsetzliche Krieg unfehlbar unfre Sitten umgestalten und uns zu neuen Menschen machen musse"!

Bei Tische erzählte der Chef wieder von seiner Jugendzeit, und amar von seinen frühesten Erinnerungen, von denen fich eine an den Brand des Berliner Schaufpielhaufes knüpfte. "Ich bin damals ungefähr drei Jahre alt gewesen, und cs war am Gendarmenmarkt auf der Mohrenstraße gegenüber dem Botel de Brandebourg an der Ecke eine Treppe hoch, da wohnten damals meine Eltern. Don dem Brande felbft weiß ich nicht, daß ich ihn gesehen hätte. Uber als Egoist weiß ich - vielleicht auch nur, weil man mir's hernach oft erzählt hat, wir hatten da vor den fenstern noch so eine Stufe, auf der Stühle und der Mähtisch meiner Mutter standen. Und wie es brannte, da stieg ich hinauf und hielt an der einen Seite meine Bande an die Scheiben und zog sie gleich zurück, weil es heiß war. Hernach ging ich an das rechte fenster und machte es ebenso". - "Dann erinnere ich mich noch, daß ich einmal fortlief, weil mein älterer Bruder mich schlecht behandelt hatte. Ich kam bis auf die Linden, da fingen sie mich wieder ein. 3ch hätte eigentlich Strafe bekommen sollen, es wurde aber fürsprache für mich eingelegt". - Dann sprach er davon, daß er von seinem sechsten bis zu seinem zwölften Jahre in Berlin im Plamannichen Institut, einer nach den Grundfätzen Deftalozzis und Jahns eingerichteten Erziehungsanstalt, gewesen, und daß er sich an die dort verlebte Zeit ungern erinnere. Es habe dort ein künstliches Spartanerthum geherrscht. Niemals habe er fich fatt gegessen, ausgenommen, wenn er einmal aus= gebeten gewesen sei. Immer habe es im Institut "elastisches fleisch gegeben, nicht gerade hart, aber der Zahn konnte damit

nicht fertig werden. — Und Mohrrüben — roh af ich fie recht gern, aber gekocht und harte Kartoffeln darin, viereckige Stücke".

Damit lenkte die Unterhaltung wieder einmal auf das Gebiet der culinarischen Benuffe hinüber, und zwar außerte fich der Chef in der Bauptsache über fein Derhältniß zu gewiffen fischgattungen. Mit Wohlwollen gedachte er der frifchen Neunaugen; dann wurden Schnepel und Elblachs lobend ermahnt, welcher lettere "die richtige Mitte zwischen dem Oftseelachs und dem Rheinlachs hält, der mir zu fett ist". Er kam dann auf die Bankiersdiners zu sprechen, "wo eine Sache nicht für gut gilt, wenn fie nicht theuer ift. 3. B. Karpfen nicht, weil der in Berlin ein verhältnifmäßig wohlfeiler fifch ift. Cher Zander, der fich schwer transportiren läßt. Uebrigens mache ich mir aus dem nichts, und ebenso wenig kann ich mich mit den Muranen befreunden, die ein weichliches fleifch haben. Dagegen konnte ich Maranen alle Cage effen. Die mag ich lieber fast wie die forellen, von denen ich nur die mittelgroßen etwa halbpfündigen liebe. Die großen, wie fie in frankfurt bei den Diners üblich find und meiftentheils aus dem Beidelberger Wolfsbrunnen kommen, - an denen ift nicht viel zu loben. Aber theuer genug find fie, und so muffen fie da fein". - -

Das Gespräch beschäftigte sich dann mit dem Pariser Criumphbogen, der mit dem Brandenburger Chore verglichen wurde. Der Chef bemerkte von letzterem: "Es ist in seiner Urt recht schön. Ich habe aber gerathen, es frei zu stellen, die Wachlokale wegzunehmen. Es würde dann mehr zur Geltungkommen als jetzt, wo es eingezwängt und zum Cheil verdeckt ist".

Bei der Cigarre äußerte er, nachdem er von seinen früheren journalistischen Leiftungen gesprochen, zu Wagner: "Ich weiß,

mein erster Zeitungsartikel war über Jagd. Ich war damals noch der wilde Junker. Da hatte Einer einen hämischen Urtikel über Parsorcejagden gemacht; darüber erzürnte sich mein Jägerblut, und so setzte ich mich hin und versaßte eine Erwiderung, die ich dem Redacteur Ultvater schiekte. Uber ohne Ersolg. Er antwortete mir sehr hössich, sagte dann aber, das ginge nicht, er nähme das nicht auf. Ich war empört darüber, daß jemand das Recht haben sollte, die Jäger anzugreisen, ohne sich eine Erwiderung gefallen lassen zu müssen. Uber das war damals so".

Abends veranlaßt, daß folgender Artikel des "Français" in die englische Presse und in den "Moniteur" kommt:

"Don verschiedenen Seiten berichtet man uns ernfte Chatfachen, bei denen gewiffe Bataillone der mobilifirten Nationalgarde die Schuld trifft, deren Nummern wir gur Derfügung des Generals Clement Thomas bereit halten. Darnach hätten fich diese Bataillone zu Montronge und Arcueil erlaubt, Privatgebaude zu vermuften, die fenfterscheiben zu gerichlagen, die Keller zu plündern und unnöthigerweise kostbare Möbel zu verbrennen. In Montrouge ift eine Sammlung feltner Kupferftiche zum feueranzunden verwendet worden. Thatsachen dieser Urt erfordern ein ernstes Einschreiten. Ueberall in der Umgebung von Paris ift die Proclamation des Benerals Crochu vom 26. September angeschlagen, die fich auf die Ginsetzung von Kriegsgerichten bezieht. Diese Undrohung von Repressivmagregeln darf Ungefichts folder Plünderungen und Buchtlofigkeiten nicht umfonst ergangen sein". Der Urtikel unterstützt fchlieflich das Derlangen nach einer Unterfuchung diefer Dorfälle damit, daß am 16. December Leute eines Nationalgardenbataillons, welches bis dabin in Arcueil gestanden, bei ihrer Rückfehr nach Paris an Händler in der Umgebung eine Ungahl von Gegenständen, die früchte ihrer Plünderungen in jenem Orte, verkauft hatten. Dieselben hatten vorzuglich in fupfernem Küchengeschirr bestanden. Es ift gut, wenn man das in Derfailles und seiner Umgebung sowie in England erfährt, damit man den Unfug nicht nach dem frieden unsern Soldaten auf die Rechnung fett.

Bleichfalls in den "Moniteur" fam der Bericht eines Chorner Krankenpflegers, der gegen die Bestimmungen der Genfer Convention zum Gefangnen gemacht worden ift, und den man dann in Lille angespuckt und mit dem Tode bedroht hat. -Dann wurde nach Berlin telegraphirt, unfre Preffe folle die Undentung ins Publicum bringen, daß dem Vernehmen nach die Wahlen zum Reichstag noch in diesem Monat vorgenommen werden würden. - -

Die Vertheidigung der Luxemburger Regierung gegen die von unfrer Seite gegen fie erhobne Unflage wegen Bruch der Nentralität genügt nicht. Es geht aus ihr nur die Chatsache bervor, daß fie nicht im Stande ift, ihre Neutralität felbft an mahren. Sie ist unter Unführung neuer Beweise für unfre Klagen nochmals gewarnt worden. fruchte dieß nicht, fo würden wir uns genöthigt feben, das Großbergogthum gu befeten. - -

Montag, den 9. Januar. Das Wetter falt und nebelig, es fällt viel Schnee. Sowohl von unfrer wie von feindlicher Seite wird wenig geschoffen, nachdem mahrend der Nacht unser feuer fehr heftig gewesen. Uns Condon wird berichtet, daß der Pring Napoleon mit dem Plane umgehe, einen uns genehmen frieden fraft eignen Rechts zu unterzeichnen, dann nach der Capitulation von Paris Senat und Gesetgebenden Körper gufammenguberufen, ihnen den friedensvertrag gur Benehmi= Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. II. 3. Muff.

14

gung vorzulegen und über denfelben sowie über die künftige Regierungsform sowie eventuell über die künftige Dynastie abstimmen zu lassen. Dinoy und Ducrot würden diesen Plan unterstützen. Underseits regen sich auch die Orleanisten, die Chiers zu gewinnen, hoffen. — —

Ich setzte am Nachmittag ein Celegramm über weitere erfolgreiche Fortsetzung des Bombardements auf. Als ich es dem Chef vorlegte, strich er die Stelle, wo davon die Rede war, daß unsere Granaten in den Garten des Luxembourg gefallen seien, als "unpolitisch".

Durch die Zeitungen geht folgende hübsche Geschichte, die aus dem Privatbriefe eines deutschen Offiziers zuerst in das "Ceipziger Cageblatt" gelangt ift. "Eines Cages besuchte der flügeladjutant Graf Lehndorff den Hauptmann von Strantz auf Dorposten in Dille d'Avray vor Paris. Auf die frage des Grafen, wie es ihm gehe, antwortete derselbe: "Es geht mir " fehr gut; denn ich komme soeben von meinem Diner, wo ich den siebenundsechziasten hammelbraten verzehrt habe'. Braf lachte und fuhr nach einiger Zeit wieder weg. 21m andern Cage meldete fich bei dem Bauptmann ein Schutzmann als Ueberbringer folgender Bestellung: ,Da Seine Excelleng, der Herr Bundeskanzler Graf Bismarck in Erfahrung gebracht hat, daß der herr hauptmann von Strantz heute wohl beim achtundsechzigften Bammelbraten angelangt fein wird, so überfendet er hierbei vier Enten zur Abwechselung bei den Diners'." Diese Unekdote hat den Vorzug vor den meisten andern, denen man in der Oreffe begegnet, im Wesentlichen richtig gu Mur kam der Schutmann nicht icon am nächften sein. Tage. Lehndorff war einige Tage vor Weihnachten zum Effen bei uns.

Bei Cifche erschien der Chef wieder wie gewöhnlich rafirt. Er

fprach zunächstdavon, daß Graf Bill das eiserne Kreuz bekommen, wobei er zu meinen schien, daß man besser gethan hätte, es seinem älteren Sohne zu geben, weil er bei dem Reitersturm von Mars la Conr verwundet worden. "Es ist das ein Zusall", bemerkte er. "Undere, die nicht verwundet werden, können ebenso tapfer sein. Aber für den Derwundeten ist es doch eine Art Auszgleichung". — "Ich erinnere mich, wie ich ein junger Mann war, da lief ein Herr von A. in Berlin herum, der hatte das Kreuz auch. Ich dachte Wunder, was der gethan hätte, hernach ersuhr ich aber, daß er einen Minister zum Onkel hatte und dem Generalstab als Galopin beigegeben gewesen war". Delbrück erinnerte sich des Mannes auch und erzählte, daß er sich später, in eine Untersuchung wegen Ungehörigskeiten in Wechselsachen verwickelt, den Hals abgeschnitten habe. — —

"In Göttingen", fuhr der Chef fort, "nannte ich einmal einen Studenten einen dummen Jungen. Als er dann zu mir schickte, sagte ich, mit dem dummen Jungen hätte ich ihn nicht beseidigen wollen, sondern blos meine Ueberzeugung auszusprechen beabsichtigt".

Bei fasan und Sauerkraut bemerkte jemand, daß der Minister lange nicht auf die Jagd gegangen sei, während doch die Wälder zwischen hier und Paris voll Wild seien. "Ja", versetze er, "hier kam mir immer was dazwischen. Das letzte Mal war in Ferrières, da war der König sort, der hatte es verboten — d. h. im Parke". — — "Wir gingen auch nicht in den Park, und es war genug da, aber es wurde nicht viel geschossen, weil die Patronen oder die Gewehre nichts taugten". Holstein, der sich beiläusig als ungemein liebenswürdiger, auch sehr sleißiger und dienstbereiter Mann entwickelt, bemerkte dazu: "Das erzählt man so, Excellenz. Sie hätten den Besehl Seiner

Majestät wohl gekannt und ihn natürlich beachten wollen. Sie wären aber einmal spazieren gegangen, und da hätte das Unsglück gewollt, daß Sie plöglich von drei oder vier fasanen ansgefallen worden wären, und so hätten Sie sie zur Vertheidigung Ihres Cebens todtschießen müssen".

Der frangöfische Rothschild murde Unlag, daß des deutschen gedacht murde, von dem der Chef eine ergötzliche Geschichte als eignes Erlebniß zu berichten hatte. - - Julett fam die Rede auf icone Literatur. Man fprach von Spielhagens "Droblemati= ichen Maturen", die der Kangler gelesen hatte, und von denen er nicht ungunftig urtheilte, aber doch bemerkte: "Das wird ihm allerdings nicht paffiren, daß ich ihn zweimal lefe. Man hat bier überbaupt keine Zeit dazu. Sonft aber kommt es doch wohl vor, daß ein vielbeschäftigter Minister fo ein Buch gur Band nimmt und ein paar Stunden daran hängen bleibt, ehe er wieder zu feinen Uften greift". Unch das "Soll und Haben" Hofrath freytags wurde erwähnt, und man lobte die Darstellung des Polen= Frawalls sowie die Ballgeschichte mit den Backfischen, wogegen man feine Belden unschmachaft gu finden schien. fagte, fie hätten feine Leidenschaft, ein Undrer gar, feine Seele. Abeken, der fich an dem Gespräche lebhaft betheiligte, machte die Bemerkung, er konne doch nichts von diesen Sachen zweimal lesen, und von den meisten der bekannten neueren Schrift= steller gebe es nur ein gutes Buch. — "Na", versetzte der Chef, "von Goethe schenke ich Ihnen auch drei Diertel. Das Uebrige freilich — mit sieben oder acht Bänden von den vierzig wollte ich wohl eine Zeit lang auf einer wüsten Insel leben". Zulett murde auch frit Renters gedacht. "Ja", änferte der Minister. "Aus der frangosenzeit, das ift febr hübsch, aber es ift fein Roman". Man nannte die "Stromtid". — "Hm", sagte er, "dat is as dat Ledder is. Das ist aller:

dings ein Roman, Manches gut, Underes mittelgut, aber so, wie die Candleute geschildert sind, so sind sie wirklich".

Albends übersetzte ich einen langen Artikel der "Cimes", der sich über die Cage in Paris verbreitete, für den König. Später, beim Chee, sprach Kendell recht anmuthig und gescheidt über gewisse Eigenschaften des Kanzlers, die an Achill denken ließen, wobei er an sein genial jugendliches Wesen, sein leicht ausbrausendes Cemperament, seinen nicht selten zu Cage tretenden Weltschmerz, seine Neigung, sich vom großen Creiben zurückzuziehen, und sein überall sieghaftes Austreten erinnerte. Auch Croja sehle jetzt nicht und ebenso wenig Agamemnon, der Hirte der Völker. — —

Nach elf Uhr noch zum Chef gerufen und weitere Resfultate der Beschießung telegraphirt.

Dienstag, den 10. Januar. Kälte mäßig, die Luft dunstig, so daß man nicht weit sieht, himmel und Erde voll Schnee. Aur dann und wann ein Schuß aus unseren Batterien oder von den forts. Graf Bill ist da und um ein Uhr Mittags der General von Manteussel. Sie gehen durch zu der Urmee, die im Südosten gegen Bourbaki operiren soll, und die Manteussel commandiren wird. Ich telegraphire Nachemittags zweimal nach London: den Aückzug Chanzys auf Le Mans unter Verlust von tausend Mann an Gesangnen und Werders siegreichen Widerstand gegen die Uebermacht der Franzosen, die ihn bei Villersezel angreisen, um zum Entssatz Belforts vordringen zu können.

Bei Cische sprach man zuerst vom Bombardement, und der Chef meinte, die meisten forts von Paris, der Mont Valerien etwa ausgenommen, wollten nicht viel bedeuten, "kaum mehr als die Schanzen bei Düppel". Namentlich seien die Gräben nur von geringer Tiefe. Ebenso sei die Enceinte früher schwach gewesen.

— Es kam dann die Rede auf die internationale friedensliga und deren Jusammenhang mit der Socialdemokratie, als deren haupt für Deutschland man Karl Mary in Condon bezeichnete. Bucher nannte denselben einen gescheidten Kopf mit guter wissenschaftlicher Bildung und den eigentlichen führer der internationalen Arbeiterverbindung. Der Chef äußerte in Betress der friedensliga, die Bestrebungen derselben seine bedenklicher Natur, und ihre Zielpunkte bestünden in ganz andern Dingen als im frieden. Es versteckte sich der Communismus dahinter.

Das Gespräch wendete fich dann dem Grafen Bill gu, und der Chef bemerkte: "Der fieht von Weitem wie ein älterer Stabsoffizier aus, weil er so dick ift". — Man hob das Glück bervor, das er habe, gur Begleitung Manteuffels befohlen worden zu fein. Es ware wohl für Beide nur eine vorüber= gehende Stellung, aber er bekame doch auf diese Weise viel vom Kriege zu sehen. - "Ja", sagte der Chef, "er lernt mas für seine Jahre. Das wäre für Unsereinen nicht möglich ge= wesen mit achtzehn Jahren. 3ch hätte 1795 geboren fein müffen, um 1813 mit dabei sein zu können". - "Uebrigens ift seit der Schlacht bei (undentlicher Name, aber ein Treffen in den Hugenottenkriegen scheint gemeint zu sein) keiner meiner Dorväter, der nicht den Degen gegen frankreich gezogen hätte. Mein Dater und drei feiner Bruder. Dann war mein Grofvater mit bei Rofbach, mein Eltervater gegen Ludwig den Dierzehnten und deffen Dater ebenfalls gegen Endwig den Dierzehnten in den kleinen Kriegen am Rhein 1672 oder 1673. Dann fochten mehrere von uns im dreifigjährigen Kriege auf kaiserlicher Seite, andere freilich bei den Schweden. Zulett noch einer, der unter den Deutschen war, die als Miethvölker auf der Seite der Hugenotten standen". — "Einer — 's ist der auf dem Bilde in Schönhausen — das

1

war ein origineller Menich. 3ch habe da noch einen Brief von ibm an feinen Schwager, da heißt es: ,Das fag Rheinwein hat mir felber achtzig Reichsthaler getoftet; wenn der Berr Schwager das zu thener findet, so will ich, so Gott mir das Leben läft, es selbsten austrinken'. Dann: "Wenn der Herr Schwager das und das behauptet, so hoffe ich, daß ich ihm, so Gott mir das Leben läft, einmal noch näher an den Leib kommen werde, als ihm lieb ift'. Und an einer andern Stelle: ,3ch habe zwölftausend Reichsthaler auf das Regiment verwendet, und die verhoffe ich, fo Gott mir das Leben läßt, mit der Zeit wieder herauszuwirthschaften'. - Das Berauswirthschaften, damit meinte er vermuthlich, daß man fich damals auch für die Beurlaubten und für die fonft nicht vorhandenen Mannschaften den Sold bezahlen ließ. Ja, ein Regimentscommandeur stand fich zu jenen Zeiten anders wie heute". - Man bemerkte, daß Dief anch später noch der fall gewesen, so lange die Regimenter von den Obersten geworben, bezahlt und gekleidet und den fürsten nur vermiethet worden wären, und daß es hier und da jett noch so sein möchte. Der Chef antwortete: "Ja, in Aufland, 3. B. bei den großen Reiterregimentern in den füd= lichen Gouvernements, die oft sechzehn Schwadronen haben. Da gab's und giebt's wohl noch jett auch andere Einnahmen. So erzählte mir einmal ein Deutscher. Uls der das Regiment übernommen hatte — ich glanbe, es war in Kursk oder Woro= nefch - in diesen reichen Begenden, da kamen die Bauern mit Wagen voll Stroh und Ben und baten, ob Daterden nicht die Gnade haben wollte, es anzunehmen. ,3ch wußte nicht, was sie wollten', sagte er, und so wies ich sie ab, sie sollten mich in Ruhe laffen und ihrer Wege geben. - Uber Daterchen follte doch billig fein, fein Dorganger mare ja damit gufrieden gewesen; fie konnten nicht mehr geben, maren arme Cente.

Ich kriegte das endlich satt, besonders als sie dringend wurden, auf die Knie sielen und mich baten, es doch gnädigst zu beshalten, und schmiß sie hinaus. Als dann aber Andere kamen, mit Wagen voll Weizen und Haser, da begriff ich sie und nahm es, wie es Andere nahmen, und als die Ersten mit mehr Hen zurücksehrten, sagte ich ihnen, sie hätten mich misverstanden, es wäre vorhin genug gewesen, sie sollten das Andere nur wieder mitnehmen. So verdiente ich, da ich das Hen und den Haser der Regierung für die Truppen berechnete, jährlich meine zwanzigtausend Anbel'. Das erzählte er ganz offen und unzgeschent in einem Salon in Petersburg, und nur ich wunderte mich darüber". — "Ja, aber was hätte er den Banern denn thun können"? fragte Delbrück. — "Chun", erwiderte der Chef, "er nichts, aber er hätte sie auf anderm Wege ruiniren können, er branchte nur den Soldaten nichts zu verbieten".

Man kam auf Manteuffel zurück und erwähnte, daß er bei Met das Bein gebrochen und fich ins Creffen habe tragen laffen. Es habe ihn fehr gewundert, bemerkte jemand, daß man davon bei uns nichts gewußt. Bewiß habe er gedacht, wie schlecht wir doch über die Bauptsachen des Krieges unterrichtet waren. - "Ich weiß noch", so ergahlte der Chef dann im weiteren Verlaufe des Gesprächs, "wie ich mit ihm und (Name unverftändlich) auf den Steinen vor der Kirche von Bedftein fag. Da fam der König an, und ich machte den Dorschlag, ihn zu begrüßen wie die drei Beren: Beil, Chan von Sauenburg! Beil Dir, Chan von Kiel! Beil Dir, Chan von Schleswig! - Es war, wie ich den Vertrag von Gaftein mit Blome abschloß. Damals habe ich zum letten Mal in meinem Leben Quinze gespielt. Obwohl ich sonst gar nicht mehr spiele - schon lange nicht mehr - spielte ich da so leichtsinnig drauf los, daß sich die Undern nicht genug verwundern konnten. Ich wußte aber, was ich wollte. Blome hatte gehört, daß man beim Quinze die beste Gelegenheit hätte, die Menschen kennen zu lernen, und wollte das jetzt versuchen. Ich dachte, sollst ihn schon kennen lernen. Ich verlor damals ein paar hundert Thaler, die ich eigentlich als im Dienste Seiner Majestät verwendet hätte liquidiren können. Uber ich machte ihn damit irre, er hielt mich für waghalsig und gab nach".

Die Unterhaltung wendete sich hierauf Berlin zu, indem jemand bemerkte, es werde doch von Jahr zu Jahr großstädtisscher, auch in seiner Denkart und Empsindung, und das wirke auch auf die Vertreter der Stadt einigermaßen. "In diesen letzten fünf Jahren haben sie sich doch sehr geändert", sagte Delbrück. — "Das ist richtig", erwiderte der Chef. "Als ich aber 1862 zuerst mit den Herren zu thun bekam, — wenn sie da gewußt hätten, welcher Grad von Verachtung gegen sie in mir kochte, sie wären mir niemals wieder gut geworden".

Die Rede ging auf die Juden über, und der Minister wünschte zu wissen, warum der Name Meier unter ihnen so häusig vorkomme. Der sei doch deutschen Ursprungs und besdeute in Westfalen einen Candbesitzer, während Juden früher nirgends Cand besessen hätten. Ich erwiderte: "Um Vergebung, Excellenz, der Name stammt aus dem Hebräischen. Er sindet sich schon im Alten Cestament, dann auch im Calmud und heißt eigentlich Meir, was mit Or, Sicht, Glanz zusammenshängt, sodaß er etwa: der Erleuchtete, Glänzende, Strahlende bedeutet". — Der Chef fragte weiter: "Dann ist der Name Kohn sehr häusig bei ihnen — was mag das heißen"? — Ich entgegnete, es heiße Priester, ursprünglich Kohen. Aus Kohen sei Kohn, Kuhn, Cahen, Kahn geworden und Kohn oder Kahn verwandelten sich mitunter auch in Hahn, was einige

ß

Heiterkeit hervorrief. — — "Ja", fuhr der Minister fort, "ich bin doch der Meinung, daß sie durch Kreuzung verbessert werden müssen". — "Die Resultate sind nicht übel". Er nannte einige adelige Häuser und bemerkte: "alles ganz gescheidte, nette Leute". Dann fügte er nach einigem Nachdenken und mit Auslassung eines Zwischengedankens, der wahrscheinlich auf die Verheirathung vornehmer Christentöchter, deutscher Baronessen, mit reichen oder talentvollen Israeliten ging, hinzu: "Uebrigens ist es wohl umgekehrt besser — wenn man einen dristlichen Hengst von deutscher Zucht mit einer jüdischen Stute zusammenbringt. Das Geld muß wieder in Umlauf kommen, und es giebt auch keine üble Race. Ich weiß nicht, was ich meinen Söhnen einmal rathen werde".

Den Abend hindurch gearbeitet. — — Der Rumänier scheint in höchster Derlegenheit zu fein, die Mächte aber werden ihm nicht helfen. England und Besterreich find mindestens gleichgültig, die Pforte ift nicht überzeugt, daß die Dereinigung der fürftenthümer ihr nicht ichablich, frankreich jest außer Frage, der Kaiser Alexander will dem fürsten Karl zwar wohl, wird fich aber auch nicht einmischen, und von Deutsch= land, das in Rumänien kein Lebensinteresse sieht, ist ebenso wenig ein Ginschreiten gu erwarten. Wenn der fürst fich alfo nicht felbst aus der Moth helfen kann, so wird er gut thun, fich guruckzugiehen, bevor man ihn dagu nöthigt. — Beuft scheint mit der Depesche, mit der er die Unzeige von der bevorftehenden Dereinigung des dentschen Südens mit dem Norden beantwortet hat, in eine neue Phase seiner politischen Unffaffungsweise eingetreten gu fein, und es ift möglich, daß fich felbft unter ihm ein befriedigendes Derhältnig zwischen den beiden neugestalteten Mächten Deutschland und Besterreich= Ungarn entwickelt und erhält. - -

Der Chef kommt um halb elf Uhr gum Thee herunter, den auch Graf Bill mit uns trinkt. Abeken kehrt vom Bofe guruck und bringt die Nachricht mit, daß die festung Peronne mit einer Garnison von 3000 Mann capitulirt hat. Der Chef, der fich gerade die "Illustrirte Zeitung" besieht, feufst und fagt: "Wieder dreitausend! Wenn man doch wenigstens den Commandanten in der Seine erfäufen konnte - mit Ruckficht darauf, daß er fein Chrenwort gebrochen bat". giebt Unlag ju einem Gespräch über die vielen Gefangnen in Deutschland, und Bolftein meint, es murde ichon fein, wenn man fie an Strougberg zu Gifenbahnbauten vermiethen könnte. - "Oder wenn man", fagt der Chef, "den Kaiser von Rußland bestimmen könnte, fie in den Kändern jenseits des Kaukasus in Militärkolonien anzusiedeln. Das follen ja icone Sander fein. für uns werden diese Maffen von Befangnen wirklich eine Verlegenheit sein nach dem frieden. Sie haben dann gleich ein Beer und von ausgeruhten Leuten". - "Es wird wirklich nichts übrig bleiben, als fie Napoleon zu geben. Der braucht zweimalhunderttausend Pratorianer, wenn er fich halten will". - "Denkt der denn wirklich wieder an die Regierung gu fommen?" fragt Bolftein. - "O febr", erwidert der Chef, "außerordentlich fehr, gang ungeheuer, denkt Cag und Nacht daran, und die in England auch". - Man ergahlte fclieflich die Geschichte in Spandan, wo Leute von der englischen Gefandtichaft fich vor dem Orte, wo man frangösische Befangne vermahrt, ungehörig und guletzt gewaltthätig betragen haben und dabei übel meggekommen find. - - -

Mittwoch, den II. Januar. Wetter etwas weniger nebelig, Kälte mäßig. Schon in der Nacht starkes Schießen. Um Morgen dann und den größten Cheil des Cages hindurch gang gewaltiges Gebrüll der schweren Geschütze hüben und

:

drüben, unfrerfeits, wie es icheint, aus neuen Batterien, von denen eine fich zwischen Saint Cloud und Meudon befindet. 3ch zählte einige Mal in der Minute über zwanzig Schuffe, doch konnte das Echo dabei fein. Der Minifter mar icon vor neun Uhr früh aufgestanden. früh murden mehrere Telegramme über die Beschiekung von Daris und Befechte bei Le Mans abgeschickt und zwei Urtikel gemacht, von denen der eine Beuft gegen den Dorwurf doppelten Spiels in Schutz nahm, den das "Daterland" in Wien auf Grund einer Vergleichung feiner Depefche an Wimpffen mit preugenfeindlichen Urtikeln offiziöser Blätter erhoben. - Es heißt, daß Clement Duvernois, der frühere Minister Napoleons, hierher kommen will, um im Namen der Kaiserin über den frieden zu unterhandeln. Dieselbe wolle im Oringip in Gebietsabtretungen mit der von uns verlangten Grenze, ferner in Zahlung der Kriegskoften und in ein Besetthalten gewiffer Cheile frankreichs durch unfre Cruppen bis gur Zahlung diefer Koften willigen, auch versprechen, mit feiner andern Macht außer Deutschland wegen des friedens in Derhandlung-zu treten. Duvernois meine, sie sei zwar nicht populär, werde aber Energie zeigen und als gesetzliche Regentin mehr Unsehen haben und uns mehr Sicherheit gemähren, als eine von der Candesvertretung gemählte Perfonlichkeit, die von dieser abhängig sein werde. Ob man ihn empfangen wird, wenn er kommt? — Dielleicht, damit es die Regenten in Paris und Bordeaux erfahren und fich ihrerseits zum Nachgeben entfcliegen. - - -

Nach drei Uhr hinaus nach unserm Observationsposten auf dem Dache des Kandhauses zwischen Sevres und Ville d'Avray und das Bombardement beobachtet. Man sieht deutlich das Aufbligen der Schüsse in der französischen Batterie am Eisensbahnviaduct. Zurückgekehrt auf einem Waldwege, der erst über

den Rucken links vom Chale von Dille d'Avray, dann an einem gefrornen Ceiche hinführt. Nicht weit von letterem, wo es wieder bergab geht, springt von einem Lager im Schnee plöglich ein Rudel von fünf Reben auf.

. Während des Diners wurde, wie jett in der Regel, vor= züglich vom Bombardement gesprochen und dabei erwähnt, daß es in Paris brenne. Der Chef fagte, als jemand bemerkte, man habe die dicken Rauchwolken dentlich gesehen: "Das ift nicht genug. Erft, wenn man es hier riecht. Den Brand von Hamburg hat man fünf Meilen weit gerochen". — Man ge= dachte dann der Opposition der "Patrioten" in der baierischen Kammer gegen den Derfailler Dertrag, und der Kangler äußerte: "Ich wollte, ich könnte hin und mit ihnen reden. Sie haben fich offenbar verrannt und können nicht fort und nicht guruck. Ich wollte fie ichon auf den rechten Weg bringen. Aber man ist hier auch so nöthig". — — Er kam hernach auf allerlei Jagdabenteuer zu reden, u. a. auf eins, wo Holstein ihm in Rußland durch einen unüberlegten Schuß auf neunzig Schritt einen Bären, mit dem er, der Chef, auf zwanzig Schritt "geliebäugelt", verscheucht habe. "Indeß fand ich", fuhr er fort, "doch noch Gelegenheit, das Chier mit einer Spigkugel so krank gu ichiefen, daß man es fpater eine Strecke davon todt fand".

Donnerstag, den 12. Januar. Früh nach sieben Uhr mit Wollmann und Mac Cean nach Dille d'Avray gefahren, aber wegen Nebels nichts gesehen. Wir haben acht Grad Kälte. Um Mittag klärte es sich auf, und es wurde wieder kräftig kanonirt. Bei Cische drehte sich die Unterhaltung zunächst wieder um die Ceistungen unserer Belagerungsgeschütze gegenüber der Stadt. Als man dabei bemerkte, daß die Franz zosen sich beklagten, wir nähmen ihre Hospitäler zum Tiele, sagte der Chef: "Mit Absicht geschieht das gewiß nicht. Beim

ţ

Pantheon und Dal de Grace find Lagarethe von ihnen, da kann wohl eine Kugel oder ein paar zufällig — hin, Pantheon, Pandamonium". - Ubefen wollte gehört haben, die Baiern hatten die Abficht, eins von den füdöftlichen forts gu fturmen, die unser feuer nur noch schwach beantworteten. Der Chef lobte das und fette hingu: "Wenn ich jett in München mare, unter den Abgeordneten, da wollte ich das fo an den Mann bringen, daß fie feine Schwierigfeiten mehr machten". - Jemand ergählte darauf, daß man behaupte, der Konig goge den Citel "Kaifer von Deutschland" dem "deutscher Kaifer" vor, und es murde bemerft, dag ersterer ein neuer Citel fein murde, der wenigstens historisch nicht begründet mare, mas Bucher weiter ausführte. Gin Kaifer von Deutschland fei, sagte er, noch nicht dagewesen, freilich auch fein deutscher Kaiser, wohl aber ein deutscher König. Karl der Große habe fich "Imperator Romanorum" genannt. Später habe es von den Kaifern "Imperator Romanus, semper augustus, Mehrer des Reichs und deutscher König" geheißen. Der Chef außert fich in der Weise, daß man annehmen muß, er lege auf diese Citulaturunter= ichiede wenig oder gar fein Bewicht.

Abends nach neun Uhr sieht es über dem Walde in Morden aus, als ob in Paris eine große feuersbrunst wäre. Ein eigenthümlicher Schein stammt über dem Horizont dieser Gegend. Mehrere der Herren kommen herauf. Holstein blickt in der Kammer des Kochs zum fenster hinaus und glaubt, daß es wirklich in der Stadt brenne Desgleichen Wollmann. Es istader wohl Cäuschung; denn der Glanz ist nicht roth, sondern weißlich. Der Chef, der mich rufen läßt, um mir einen Auftrag zu ertheilen, und dem ich von der Erscheinung sage, meint: "Es wäre möglich. Ich habe es auch schon bemerkt, doch scheint mir's mehr Schneeglanz zu sein. Erst muß man's riechen".

Ich machte hierauf einen Auszug aus Brauns Abhandlung über frankreich und das Dölkerrecht für den "Moniteur". Es bieß da ungefähr: Deutscher Seits hat man den Krieg mit der Ubficht geführt, frankreich mit der größten Schonung gu behandeln. Wir haben nach der Genfer Convention gehandelt, anch als die frangosen fie verletten, und zwar in schreiender, grausamer Weise durch Dernachlässignung und Mighandlung unfrer Derwundeten und durch Ausplünderung von Sanitätscolonnen verletten. Sheridan hat fich verwundert, daß der Sieger fich vom Befiegten plündern ließ, wenn er geduldig und willig die für seine Bedürfniffe von der Bevölkerung geforderten maklosen Dreise gablte. Undrerfeits melden englische Berichterftatter, daß der Krieg immer mehr den Charakter eines mittelalterlichen Dernichtungskampfes annehme. Dieß zugegeben, murde die Schuld lediglich die frangosen treffen. Der König hat gu Unfang des Kriegs in einer Proclamation gesagt, er führe den= felben nur mit der bewaffneten Macht frankreichs, nicht mit deffen friedlichen Bürgern. Daraus versucht man den Schluß abzuleiten, wir hatten nur das Kaiferreich, nicht aber die Republit befampfen durfen, vor der wir vielmehr die Waffen niederzulegen verpflichtet gewesen seien. Was die friedlichen Bürger anlangt, so find franctireurs und die, welche sie unterftugen, eben feine friedlichen Burger.' Alle Autoritäten auf dem Bebiete des Dölkerrechts, von Datel bis auf Bluntschli und Baller ftimmen darin überein, daß die iconende Behandlung der friedlichen Bevolkerung auf der Doraussetzung beruht, daß zwischen den Soldaten und den Civiliften eine vollkommen deut= lich erkennbare Demarcationslinie existire, und daß der Civilift fich der feindlichen handlungen enthalte, welche für den Solda= ten Pflicht find. Was der Soldat thun muß, darf der, Bürger nicht thun, und thut er es, ohne Soldat zu werden, doch, begeht er

friegerische Handlungen gegen den in sein Land eingerückten Fremden, so verliert er das Recht des Civilisten, ohne das des Soldaten zu erwerben. Der letzter kann verlangen, daß man ihn, wenn er nicht mehr in der Lage ist, zu schaden, mit Schonung behandele. Jener dagegen, der ohne Derpstichtung tödtet und dadurch jene Demarcationslinie verwischt, kann nur durch den Tod selbst entwassnet werden. Der Zustand der Kriegsgefangenschaft existirt für ihn nicht, man muß ihn im Interesse der Humanität vernichten. In demselben Augenblicke, wo König Wilhelm den Kamps mit dem Ausspruche eröffnete: Ich führe den Krieg gegen die seindlichen Heere und nicht gegen die friedlichen Bürger, erließ der Prinz von Joinville einen Ausruf an die französsischen Bauern, in welchem er sie aussorderte, unsere Soldaten durch Meuchelmord umzubringen.

Um elf Uhr Nachts noch schieft der König dem Chef die mit Bleistift auf ein abgerissenes Stück Briefpapier geschriebene Nachricht, daß wir bei Le Mans einen großen Sieg ersochten haben. Der Minister sagt, indem er mir, sichtlich erfreut und gerührt über diese Ausmerksamkeit, den Zettel giebt, damit ich die Mittheilung telegraphire: "Er denkt, daß die Militärs mir's nicht zukommen lassen. Da schreibt er's selber".

Später noch einen Urtikel der "Norddeutschen Allgemeinen Teitung", der über Roons Jubiläum berichtet, für den König zurecht gemacht. Dor Schlafengehen noch erfahren, daß man im fort Isy eine Bresche bemerkt hat.

13. Januar, freitag. früh Nebel, nach zwölf Uhr blauer himmel. Es wird tüchtig geschossen. Harles hat sich mit einem Bittgesuch wegen der lutherischen Kirche an den Chef gewendet, welches mit der Wendung schließt, er werde in folge einer Kranksheit, die ihn wiederholt befallen, nun wohl bald seinen Pilgerstab niederlegen müssen. Er will mit seiner Partei eine orthodoxe

lutherische deutsche Nationalkirche (weshalb anzunehmen ift, daß er ein feind der Union und somit des unionistischen Preußen ist), er ist in der letzten Zeit mit den katholischen Bischöfen zusammengegangen. Sein Ziel ist ein protestantischer Papst, am liebsten hätte er selbst diese Stelle. — Die Delegation in Bordeaux hat den Versuch gemacht, den Papst zur Friedensvermittelung zu bestimmen, und man scheint in Rom nicht abgeneigt, sich mit der Sache zu befassen, indem man glaubt, der Sache eine solche Wendung geben zu können, daß der Papst dabei wieder zu dem Seinigen kommt. — —

Nach drei Uhr mit Wagner einen Bang durch den Dark Bei Cifche ift der Regierungpräfident von Ernfthausen, ein starker, noch junger Berr, zugegen, desgleichen der Chef, der indefi, da er beim Kronpringen fpeisen foll, blos bis jum Darginer Schinken dableibt, von dem er fagt: "Beben Sie den nur, wenn ich dabei bin, der muß unter meiner Mitwirkung verzehrt werden - mit Beimathsgefühl". - Zu Ernfthausen bemerkt er: "Ich bin zum Kronprinzen eingeladen. Dorher aber habe ich noch eine wichtige Besprechung, deshalb ftarke ich mich jetzt für die". - "Beute haben wir den Dreigehnten und auch freitag. Sonntag der fünfzehnte, der Uchtzehnte ift also Mittwoch. Da haben wir das Ordensfest, und da konnte man die Proclamation an das deutsche Dolk (wegen Kaiser und Reich, eine Proclamation, die nach Bucher in der Arbeit ift) erlaffen. - Der König bat (zu Ernsthaufen gewendet) noch seine Bedenken wegen deutscher Kaiser oder Kaiser von Deutschland. Er ift mehr für das Cettere. Mir icheint nicht viel Unterschied ju fein zwischen beiden Citeln. Es ift aber wie auf den Concilien das Homousios oder Homoiustos". — Abeken verbessert: "Bomonfios". - Chef: "Wir fprechen oi bei uns. In Sachsen hatten sie den Itacismus. Ich erinnere mich, da war Einer Bufch, Graf Bismard und feine Ceute, II. 3. Mufl.

auf unserer Schule, aus Chemnitz, der las darnach (citirt.einen griechischen Satz). Da sagte der Cehrer: "Halt, nein, wir sein Sie hier nicht aus Sachsen".

Abends neueingelaufene Depeschen und ältere Concepte gelesen. — — Der Chef kehrt halb zehn Uhr vom Kronprinzen zurück und läßt mich bald nachher telegraphiren, daß wir bei Le Mans achtzehntausend franzosen zu Gefangnen gemacht und zwölf Geschütze erbeutet haben, und daß Gambetta, der bei der Schlacht hätte zugegen sein wollen, uns beinahe in die Hände gerathen, aber noch zu rechter Zeit entkommen. — Später Unruhs Rede über den Mangel an Cokomotiven auf den deutschen Eisenbahnen zum Vortrag zurecht gemacht.





## Siebzehntes Kapitel.

Die letten Wochen vor der Kapitulation von Paris.



onnabend, den 14. Januar. Die Kälte mäßig, das Wetter früh etwas nebelig, zu Mittag ziemlich hell, später Aebel, daß man keine zehn Schritte weit sieht. Die Beschießung der Forts und der

Stadt geht ununterbrochen fort vom Morgen bis zum Abend. In der Nacht hat man einen Ausfall der Pariser zurückgeschlagen, der sich gegen die bei Meudon stehenden Truppen vom II. Armeecorps, gegen die Baiern in Clamart und gegen die Garde in Le Bourget gerichtet hat. Mehrere Telegramme abgelassen, dann einen dienstlichen Brief geschrieben an M. und, wie gewöhnlich, Zeitungen für den König und den Chef gelesen. Nach dem frühstück, wo man hörte, daß der gestrige Ausfall stellenweise mit eiliger flucht der Franzosen geendigt, und daß die südlichen forts unser feuer beinahe gar nicht mehr beantworten, wieder einen Gang mit Wagner in den Parkhinter dem Schlosse gemacht.

Beim Diner speiste Graf Cehndorff mit uns. Der Chef erzählte, daß Jules favre an ihn geschrieben. Derselbe wolle zur Conferenz nach Condon, behaupte, erst am IO. ersahren zu haben, daß ein Saufconduit für ihn bereit gehalten werde, und wolle mit einer unverheiratheten, einer verheiratheten Cochter, deren Mann, der einen spanischen Namen trage, und einem Sekretär heraus. Um liebsten wäre ihm wohl ein Paß für den Herrn Minister mit Gefolge. — Er solle aber gar keinen Paß bekommen, sondern die Militärs sollten einsach angewiesen werden, ihn durchzulassen. Bucher werde ihm schreiben, daß er am Klügsten thun würde, über Corbeil zu gehen, da er dort nicht nöthig hätte, seinen Pariser Wagen zu verlassen, eine Strecke zu kuße zu gehen und dann einen andern Wagen zu nehmen. Auch wäre der beste Weg für ihn über Capy nach Metz, nicht über Umiens. Wollte er nicht über Corbeil gehen, so möge er's sagen; man werde die Militärs dann anders anweisen. "Nach dem Wunsche, mit Kamilie zu reisen", setzte er hinzu, "sollte man fast meinen, er wolle sich salveinen".

Im weiteren Verlaufe der Unterhaltung bemerkte der Minister: "Versailles ist eigentlich für den Geschäftsverkehr der ungeeignetste Ort, den man wählen konnte. Man hätte in Sagny oder Ferrières bleiben sollen. Aber ich weiß wohl, warum: manche Leute, die nichts zu thun haben, hätten sich da zu sehr gelangweilt". — "Die langweilen sich freilich auch hier und überall". — — —

Abends schrieb ich einen Artikel über die Schwierigkeiten einer Verproviantirung von Paris, nachdem es sich ergeben, der in den "Moniteur" kommen sollte. "Wir sinden", so heißt es da, "im "Journal Officiel' den folgenden Aufsatz in Betress der Verproviantirung von Paris: "Aus einer am 3. Januar von Bordeaux abgesandten Depesche ergiebt sich, daß die Regierung der nationalen Vertheidigung im Hinblick auf die Wiederverproviantirung von Paris bedeutende Massen von Cebensmitteln zusammengebracht hat. Ausger den in der Einrichtung begriffnen

Märken bestehen die jetzt bereits gelieferten, nahe bei den Cransportwagen außerhalb der Cragweite der seindlichen Operationen gesammelten und für das erste Signal zur Absendung bereitgestellten Lebensmittelmassen in folgendem: mehr als fünfzehntausend Stück Aindvieh, mehr als vierzigtausend Schasen, die durch die fürsorge der Verwaltung an den Bahnhösen der Schienenwege eingepfercht stehen, mehr als dreihunderttausend metrischen Centnern Nahrungsstoffe aller Urt, die in Magazinen ausgespeichert sind und dem Staate gehören. Diese Massen von Lebensmitteln sind lediglich zur Wiederverproviantirung von Paris zusammengebracht worden'

Wenn man diesen Versuch zur Wiederverproviantirung vom praktischen Gesichtspunkt aus betrachtet, so findet man, daß er ernfthaften Schwierigkeiten begegnen muß. Wenn die Behauptung des Journal officiel', daß die Magazine fich außerhalb der Cragweite der deutschen Uctionssphäre befinden, begrundet ift, so muß man wenigstens eine Entfernung von dreißig Meilen annehmen. Mun aber ift der Zustand, in den die frangofen felbst die auf Paris mundenden Gifenbahnen verfett haben, ein derartiger, daß es wenigstens mehrere Wochen bedürfte, um die Lebensmittelmaffen, um die es fich handelt, nach Paris zu schaffen. Ebenso wenig aber darf man außer Ucht laffen, daß neben der hungerleidenden Bevölkerung von Paris die deutschen Urmeen ein Recht darauf haben, ihre Lebensmittel durch die Gifenbahnen erganzt zu sehen, und daß in folge deffen die deutschen Behörden bei dem besten Willen von der Welt nicht im Stande fein werden, mehr als einen Cheil des Eisenbahnmaterials auf die Wiederverproviantirung von Paris verwenden zu lassen. Bieraus folgt aber, daß die Parifer, wenn fie im Binblick darauf, daß bei Ausgang der Sache ihnen beträchtliche Maffen von Lebensmitteln erreichbar fein werden, mit der Uebergabe

der Stadt so lange warten wollen, bis der lette Biffen Brot verzehrt ift, mit ihrer unrichtigen Würdigung der Sachlage eine verhängnifivolle Enttäuschung erleben konnen. Möchte doch die Regierung der nationalen Vertheidigung die Umftande in ernfte Erwägung ziehen und über dem Pringip des Widerstandes bis aufs Uenferfte die ichmere Derantwortlichkeit, die fie übernimmt, nicht außer Ucht laffen. Die Entfernung zwischen den in den Provinzen ausgehobnen Urmeen, deren Berannahen mit fo großer Ungeduld erwartet wird, und dem ftreng abgesperrten und eingeschloffnen Daris nimmt von Cage zu Cage zu, ftatt fich zu verkurgen. Sugenhafte Berichte find nicht im Stande. Paris zu retten. Die Berechnung, aus dem einfachen Grunde bis zum letzten Ungenblicke marten zu können, weil weder die Proving noch der feind eine Stadt von dritthalb Millionen Einwohnern den Qualen des hungers überlaffen murden, könnte fich als falich ermeisen por unerbittlichen Unmöglichkeiten, und der Moment der Kapitulation von Daris im allerletten Augenblicke könnte, was Gott verhüte, zum Beginn eines wirflich großen Unglücks werden".

Sonntag, 15. Januar. Tiemlich helles und kaltes Wetter. Man hört weniger Schüffe als in den letzten Cagen. Der Chef hat diese Nacht schlecht geschlasen und Wollmann schoon um vier Uhr weden lassen, damit er wegen favre nach Condon telegraphire. Undrassy, der Premierminister für Ungarn, hat die Erklärung abgegeben, daß er nicht nur die in der Beust'schen Depesche über das neue Deutschland ausgesprochne Unschauung der Dinge theile, sondern diese Politik stets gewollt und empschlen habe. Die Reservation am Unsange des gedachten Uktenstücks hätte wegbleiben können, da die Neugestaltung Deutschlands den Prager Frieden nicht verletze. — Die Briefe, in denen die deutschen fürsten den Dorschlägen des

Königs von Baiern wegen Wiederherstellung der Kaiserwürde zustimmen, drücken ungefähr dieselben Gedanken aus. Aur Reuß ä. L. hat sich bewogen gefunden, seine Einwilligung etwas anders zu motiviren. — — Don baierischer Seite werden Unsprüche erhoben, die sich wohl nicht erfüllen lassen. — —

Der Chef fpeift heute beim König. Unter uns wird bei Cifche nichts der Aufzeichnung werthes gesprochen.

Bamberg, der wie alle Ubende um Information für den "Moniteur" kommt, erklärt mir die Bedeutung des Buchsbaumzweigs an der Wand über meinem Bette: er ist am Palmfonntag in der Kirche geweiht und bleibt das ganze Jahr über an seiner Stelle. Wahrscheinlich spielt er als Schutzmittel gegen Krankheiten, böse Geister, Hezen u. dgl. eine Rolle im Volksaberglauben der Franzosen.—Um neun Uhr zum Chef gerusen: ich soll nach den Ucten einen Urtikel über unsere Stellung zu den amerikanischen Schiffen mit Kriegscontrebande machen. Teitpunkt ist dabei der 13. Urtikel des Vertrags von 1799. Wir können solche Schiffe nicht kapern, sondern dürsen sie nur für die Dauer des Krieges anhalten oder uns die Contrebande gegen Quittung aushändigen lassen und müssen in beiden fällen billige Entschädigung leisten. Den Aufsat sofort verfaßt und in den Briekasten im Bureau gelegt.

16. Januar, Montag. Chauwetter, himmel bedeckt, viel Wind von Südwesten her. Man kann wieder weit sehen, aber seit gestern Nachmittag ist kein Schuß mehr zu hören. Stockt das Bombardement? Oder verweht der Wind den Schall der Schüsse?

früh den Brief Crochus an Moltke gelesen, in welchem er sich darüber beklagt, daß unser feuer im Süden von Paris Spitäler und andere Usyle getroffen habe, obwohl dieselben mit Jahnen als solche bezeichnet seien, meint, daß Dieß nicht Zufall fein könne, und auf die internationalen Verträae binweist, nach denen diese Unstalten unverletzlich seien. Moltke hat fich entschieden gegen alle Absichtlichkeit verwahrt. Die humanität, mit der wir den Krieg geführt hatten, "foweit der Charafter, welcher frangösischerseits demselben seit dem 4. September ge= geben worden, es zugelaffen habe", fichere gegen folden Der-Sobald klare Luft und kurzere Entfernungen unfrer Batterien von Paris es ermöglichten, die Genfer fahnen auf den betreffenden Gebäuden zu erkennen, wurden auch gufällige Beschädigungen vermieden werden können. - Später die Derfolgung Chanzys durch unsere Truppen telegraphirt. — — — Noch im Cauf des Vormittags ein Telegramm abgesandt, welches die Einnahme des Lagers von Conlie und den erfolgreichen Widerstand meldet, den General von Werder füdlich von Belfort der ungeheuren Uebermacht von vier frangösischen Corps geleiftet hat.

Beim Diner sind fürst Pleß und Maltzahn als Gäste zugegen. Man erfährt da, daß die Proclamation an das deutsche Volk übermorgen beim Ordensseste, welches im Spiegelsaale des hiesigen Schlosses stattsinden wird, verlesen werden soll. Der König wird in glänzender Versammlung dort zum Kaiser ausgerusen werden. Cruppendeputationen mit fahnen, die Generalität, der Bundeskanzler und eine Unzahl fürstlichkeiten werden dabei sein. Man hört ferner, daß der Chef seine Meinung in Betress der Herauslassung favres aus Paris geändert und ihm einen Brief geschrieben hat, der auf eine Ublehnung hinausläust. Der Kanzler bemerkt: "Favre kommt mir mit seinem Verlangen, nach Condon zur Conferenz gehen zu dürsen, wie die Kinder im Spiel fuchs ins Loch vor. Die schlagen zu und machen dann, daß sie fortkommen, nach einem Ort, wo man ihnen nichts anhaben kann. ("Der "Pag" bei unserm "Cetzen" in

Dresden.) Er muß die Suppe aber mit ausessen, die er eingebrockt hat. Das forderte seine Ehre, habe ich ihm geschrieben".

— Es wäre möglich, daß diese Sinnesänderung durch einen in der "Aorddeutschen Allgemeinen Zeitung" abgedruckten, von mir für ihn angestrichenen Urtikel des "Siècle", der Gambettas Unsichten vertritt, veranlaßt worden wäre, in welchem es hieß, die Durchlassung kavres nach Condon würde eine Unerkennung der jehigen französsischen Regierung von unser Seite bedeuten.\*) Der Urtikel ging an den König und nach Condon.

Abends fah ich den Briefwechsel zwischen favre und dem Kangler.

Ich schalte hier eine Uebersicht über diesen Vorgang mit Berücksichtigung später bekannt gewordener Uktenstücke ein.

2m 17. November erhielt favre als Minister der Auswärtigen Angelegenheiten durch eine Cours den 11. November datirte, von Chandordy abgesandte Depesche die Nachricht, daß aus Wien gemeldet worden, die russische Regierung erachte sich durch die Stipulation des Vertrags von 1856 für nicht mehr gebunden. Favre antwortete sosort, indem er bis auf Eingang offizieller Benachrichtigung strenge Jurückhaltung empfahl, doch ohne zu versäumen, bei jeder Gelegenheit das Recht Frankreichs zu betonen, nach welchem dasselbe zur Berathung der russischen Erklärung zugezogen werden müsse. Es wurden dann mündliche und schriftliche Verhandlungen über die Sache zwischen verschiedenen Mächten und der Provisorischen Regierung gepstogen, bei denen man sich von französsischer Seite bemühte, die Vertreter jener Mächte zur Anerkennung der Behauptung zu ges

<sup>\*)</sup> Diese Vermuthung war unrichtig: Veranlaffung zu der Sinnesanderung des Kanzlers war das Rundschreiben favres vom 12. Januar. S. u.

winnen, daß der Reprafentant frankreichs "bei der Confereng die Oflicht haben werde, in derfelben eine Erörterung von gang anderer Bedeutung (als die Discussion der Verträge von 1856) gu eröffnen, in Betreff deren man feine abichlägige Untwort ertheilen könnte". Die Delegation von Cours theilte diese Meinung, glaubte indeff, daß man die Einladung Europas gur Conferenz, wenn fie erdinge, annehmen muffe, selbst wenn man vorher weder ein Versprechen noch einen Waffenstillstand er-Bambetta ichrieb unterm 31. December an halten bätte. favre: "Sie muffen bereit fein, Daris zu verlaffen, um fich zur Condoner Confereng zu begeben, wenn, wie man behauptet, es England gelungen ift, einen Dassirschein zu erhalten". Che diese Zeilen eintrafen, hatte favre Chaudordy gemeldet, die Regierung habe den Beschluß gefaßt, daß frankreich, "wenn man es auf regelmäßige Weise berufe", fich auf der Condoner Confereng vertreten laffen werde, wofern feinem Parifer Vertreter von England, welches mündlich dazu ein= geladen, der erforderliche Paffirschein verschafft werde. Dieß wurde von dem englischen Kabinet angenommen, und Chaudordy setzte favre durch eine Depesche, die am 8. Januar in Paris eintraf, davon in Kenntnig und unterrichtete ihn zugleich, daß er, favre, von der Regierung jum Dertreter frankreichs auf der Confereng bestimmt worden sei. Diese Mittheilung wurde durch ein vom 29. December datirtes und am 10. Januar in Daris eingetroffnes Schreiben des Lords Granville an favre bestätigt, in welchem es hieß:

Em. Berr de Chaudordy hat Cord Lyons benachrichtigt, daß Em. Excellenz in Dorschlag gebracht worden ift, um Frankreich auf der Conferenz zu vertreten, und er hat zugleich gebeten, ich möge ihm einen Passirchein beforgen, der Ew. Excellenz gestatte, die preußischen Linien zu durchschreiten. Ich ersuchte sofort

den Grafen Bernstorff, diesen Passirschein zu verlangen und Ihnen denselben durch einen als Parlamentar abzusendenden deutschen Offizier zustellen zu laffen. Berr von Bernstorff ließ mich gestern miffen, daß ein Paffirschein Em. Ercelleng gur Verfügung gestellt werden solle, sobald er durch einen von Paris nach dem deutschen hauptquartier abgehenden Offizier verlangt werde. Er fügte bingu, daß er von einem deutschen Offigier nicht überbracht werden könne, so lange dem Offizier, auf den als Träger einer Parlamentarfahne geschoffen worden, keine Benugthuung gegeben worden sei. 3ch bin von Berrn Tiffot in Kenntniß gesetzt worden, daß viel Zeit vergehen würde, ehe diese Mittheilung Ihnen von der Delegation in Bordeaux überfandt werden könnte, und so habe ich dem Grafen Bernstorff einen andern Weg angerathen, Ihnen dieselbe gukommen gu laffen. - 3ch hoffe, daß Em. Excelleng mir erlauben werden, diefe Belegenheit zu ergreifen, um Ihnen meine Befriedigung auszudrücken, zu Ihnen in perfonliche Beziehung zu treten" u.f. w.

Favre sah in dieser Zuschrift eine Anerkennung der jetzigen französischen Regierung und eine Einladung, die er benutzen könne, um in Kondon vor den Mächten das Wort in Frankreichs Angelegenheiten zu ergreifen. In dem Aundschreiben, das er am 12. Januar an die französischen Gesandten erließ, sagte er:

"Durch diese Depesche direct aufgefordert, konnte die Regierung, ohne dem Rechte Frankreichs zu entsagen, die Einladung nicht zurückweisen, die sie in seinem Namen erhielt. Nun kann man ohne Zweifel dagegen geltend machen, daß die Stunde zu einer solchen Erörterung der Neutralisation des Schwarzen Meeres nicht glücklich gewählt ist. Wer gerade dadurch, daß in dieser Entscheidungsstunde, wo Frankreich allein für seine Ehre und Existenz kämpft, dieser ofsicielse Schritt der

europäischen Machte bei der frangofischen Republik gethan wird, erhalt er einen ausnehmenden Ernft. Es ift ein verspäteter Unfang, Berechtigkeit zu üben, eine Verpflichtung, von der man fich nicht mehr lossagen fann. Er heiligt mit der Antorität des Dolferrechts den Regierungsmechsel und läft auf der Scene, auf welcher es fich um die Geschicke der Welt handelt, die trot ihrer Wunden freie Nation erscheinen Ungesichts des Oberhauptes, das sie zum Untergange geführt hat, und der Prätendenten, welche über fie verfügen wollen. Wer fühlt übrigens nicht, daß frankreich, zugelaffen zu den Dertretern Europas, das unbestreitbare Recht erhält, vor ihnen seine Stimme zu erheben? Wer wird es hindern können, wenn es fich auf die ewigen Regeln der Gerechtigkeit stützend, die Grundsätze vertheidigen wird, welche feine Unabhangigkeit und feine Wurde ficher ftellen? Es wird keinen derselben aufgeben. Unser Programm bleibt unverändert dasselbe, und Europa, welches denjenigen einladet, der es aufgestellt hat, weiß fehr wohl, daß er den Willen und die Pflicht hat, es aufrecht zu erhalten. Man durfte daber nicht zaudern, und die Regierung hatte einen schweren fehler begangen, wenn fie die ihr gemachte Eröffnung gurückgewiesen hätte.

Indem sie Dieß anerkannte, dachte sie doch, wie ich, daß der Minister des Auswärtigen, wenn es sich nicht um höhere Interessen handelte, Paris während des Bombardements, das der feind auf die Stadt richtet, nicht verlassen könnte. (folgt eine lange sentimentale Klage über den Schaden, den die "Wuth der Angreiser" absichtlich, "um Schrecken zu verbreiten", durch ihre Bomben an Kirchen, in Cazarethen, Kinderstuben n. dgl. angerichtet habe. Dann heißt es weiter:) Unsere brave Pariser Bevölkerung fühlt mit der Gefahr ihren Muth steigen. Fest, gereizt, entschossen, ist sie entrüstet und beugt sich nicht.

Sie will mehr als je kämpfen und siegen, und wir wollen es mit ihr. Ich kann nicht daran denken, mich in dieser Krisis von ihr zu trennen. Dielleicht setzen unsere an Europa gerichteten Proteste wie die der in Paris anwesenden Mitglieder des diplomatischen Corps derselben bald ein Ziel England wird begreifen, daß bis dahin mein Platz in der Mitte meiner Mitbürger ist".

Dieß hatte favre auch in der zwei Cage vorher erfolgten Beantwortung des Granvilleschen Schreibens ausgesprochen, aber nur in der erften Balfte, mo er fagte: "3ch fdreibe mir nicht das Recht zu, meine Mitburger in dem Angenblicke zu verlaffen, wo fie das Opfer diefer Bewaltthat (gegen ,eine maffenlose Bevölkerung' hatte er in den Zeilen unmittelbar vorher aus einer ftarken festung mit ungefähr 200,000 Soldaten und Miligen geschrieben) find". Dann aber fuhr er fort: "Uebrigens find die Derbindungen zwischen Paris und London durch die Schuld des Commandanten der Belagerungsarmee (wie naiv!) fo langfam und ungewiß, daß ich ungeachtet meines guten Willens Ihrer Aufforderung nicht nach dem Wortlaut Ihrer Depesche entfprechen fann. Sie haben mich wiffen laffen, daß die Confereng am 3. februar gusammentreten und fich dann mahrscheinlich für eine Woche vertagen wird. Um 10. Januar Abends benachrichtigt, wurde ich nicht zu rechter Zeit von Ihrer Einladung Gebrauch machen fonnen. Außerdem hat Berr von Bismarck, als er mir dieselbe übersandte, keinen Paffirschein hinzugefügt, der doch unumgänglich nothwendig ift. Er verlangt, daß ein frangösischer Offigier fich ins Bauptquartier begebe, um ihn abzuholen, indem er fich auf eine Reclamation stütt, die er bei Gelegenheit eines Vorfalls, über welchen fich ein Parlamentar am 23. December ju beklagen gehabt,

an den Bouverneur von Paris gerichtet hat, und Berr von Bismarck fügt hingu, daß der prenfische Obercommandant, bis Genuathuung gewährt sei, jede Mittheilung durch Parlamentare verboten habe. Ich untersuche nicht, ob ein folcher den Kriegsgesetzen zuwiderlaufender Beschluft nicht die unbedingte Derneinung der höheren Rechte ift, welche die Nothwendigkeit und die Menschlichkeit immer gu Gunften der Kriegführung aufrecht erhalten haben. 3ch begnüge mich, Ew. Ercellenz zu bemerken, daß der Bouverneur von Paris fich beeilt hat, eine Untersuchung über die vom Grafen von Bismarck bezeichnete Ungelegenheit zu befehlen, und daß er, indem er diek anfündigte, viel gablreichere fälle zu feiner Kenntnif gebracht hat, welche den preufischen Schildwachen gur Saft gelegt worden find, auf die er fich aber nie gestütt hat, um den Austausch der gewöhnlichen Mittheilungen zu unterbrechen. Der Berr Graf von Bismarck fceint, wenigstens theilweife, die Richtigkeit diefer Bemerkungen zugegeben zu haben, weil er heute den Gesandten der Dereinigten Staaten beauftragt hat, mich wiffen zu laffen, daß er heute unter dem Dorbehalt gegenseitiger Untersuchungen die Berbindungen durch Parlamentare wieder herftelle. Es lieat also keine Nothwendigkeit vor, daß ein frangösischer Offizier fich in das preußische Hauptquartier begebe, und ich werde mich mit dem Gefandten der Dereinigten Staaten in Derbindung feten, um den Paffirschein zu erhalten, den Sie für mich ausgewirkt haben. Sobald ich denfelben in den Banden haben werde, und die Lage von Paris es mir gestattet, werde ich den Weg nach Condon nehmen, im Doraus ficher, nicht vergeblich im Namen meiner Regierung das Pringip des Rechtes und der Moral anzurufen, dem Uchtung zu verschaffen Europa ein fo großes Interesse hat".

Soweit Herr favre. Die Lage von Paris hatte fich nicht

verändert, die an Europa gerichteten Proteste hatten der Krisis noch kein Ziel gesetzt, dieß auch noch nicht gekonnt, als favre am 13. Januar, drei Cage also nach seinem Schreiben an Granville und am Cage nach Erlaß seines Aundschreibens an die Vertreter Frankreichs im Auslande solgende Depesche an den deutschen Bundeskanzler abgehen ließ:

"Herr Graf! Cord Granville benachrichtigt mich durch seine Depesche vom 29. December v. J., die ich am 10. Januar Abends erhielt, daß Ew. Excellenz auf das Ersuchen des englischen Kabinets einen Passirschein zu meiner Verfügung halten, welcher für den Bevollmächtigten Frankreichs zur Condoner Conferenz nothwendig ist, um die preußischen Linien passiren zu können. Da ich in dieser Eigenschaft designirt bin, beehre ich mich, von Ew. Excellenz die Insendung dieses Passirscheines in meinem Namen in möglichst kurzer Frist zu beanspruchen".

Ich theile Dieß alles lediglich in der Absicht mit, um den großen Unterschied zwischen dem Charakter und der Befähigung Kavres und dem Wesen Bismarcks zu zeigen. Man vergleiche mit den oben in aussührlichen Auszügen gegebnen Schriftstücken des Ersteren die folgende Aeußerung des Letzteren. Dort Unentschlossenheit, Zweideutigkeit, Posse, Phrase, zuletzt das Gegentheil von dem, was mit Emphase wenige Zeisen vorher und in andern Documenten ebenso emphatisch ausgesprochen worden ist. Hier dagegen spricht ein Mann, sicher, einfach, natürlich und rein sachgemäß. Der Kanzler antwortete Favre am 16. Januar (ich lasse die Eingangsworte weg) folgendermaßen:

"Ew. Excellenz nehmen an, daß auf den Untrag der königlich großbritannischen Regierung ein Geleitschein für Sie

bei mir bereit liege, zum Zwecke Ihrer Cheilname an der Condoner Conferenz. Diese Unnahme ist indessen nicht zutreffend. Ich würde auf eine amtliche Verhandlung nicht haben eingehen können, welcher die Voraussetzung zu Grunde gelegen hätte, daß die Regierung der nationalen Vertheidigung völkerrechtlich in der Cage sei, im Namen Frankreichs zu handeln, so lange sie nicht mindestens von der französsischen Nation selbst anerkannt ist.

3d vermuthe, daß die Befehlshaber unfrer Dorposten Em. 2c. die Ermächtigung ertheilt haben murden, die deutschen Linien zu paffiren, wenn Ew. 2c. diefelbe bei dem Commando des Belagerungsheeres nachgesucht hatten. Letteres würde nicht den Beruf gehabt haben, Em. zc. politische Stellung und den Zweck Ihrer Reise in Berücksichtigung zu giehen, und die von den militärischen führern gewährte Ermächtigung, unsere Linien ju paffiren, welche von ihrem Standpunkte fein Bedenken gefunden, murde dem Botschafter Seiner Majestat des Königs in London freie Band gelaffen haben, um in Betreff der frage, ob nach dem Völkerrecht Ew. 2c. Erklärungen als Erklärungen frankreichs anzusehen maren, seine Stellung zu nehmen und feinerseits formen zu finden, welche jedes Prajudig verhütet hatten. Diesen Weg haben Em. zc. durch ein an mich unter amtlicher Ungabe des Zwecks Ihrer Reise gerichtetes amtliches Befuch um einen Geleitschein Behufs der Vertretung frankreichs auf der Confereng durch Em. 2c. abgeschnitten. angegebnen politischen Ermägungen, zu deren Unterftutung ich mich auf die Erklärung beziehe, welche Em. 2c. veröffentlicht haben, verbieten mir, Ihrem Wunsche nach lebersendung eines folden Documents zu entsprechen.

Indem ich Ihnen Dieß mittheile, kann ich Ihnen nur überlaffen, für sich und Ihre Regierung zu erwägen, ob sich ein andrer Weg finden läßt, auf welchem die angeführten

Bedenken zu beseitigen sind, und jedes aus Ihrer Unwesenheit in London fließende Prajudiz vermieden werden kann.

Uber auch wenn ein solcher Weg gefunden werden sollte, erlaube ich mir doch die Frage, ob es rathsam ist, daß Ew. 2c. Paris und Ihren Posten als Mitglied der dortigen Regierung jetzt verlassen, um persönlich an einer Conferenz über das Schwarze Meer theilzunehmen, in einem Augenblicke, wo in Paris Interessen auf dem Spiele stehen, welche für Frankreich und Deutschland wichtiger sind als der Artikel XI des Dertrags von 1856. Auch würden Ew. 2c. in Paris die diplomatischen Agenten und die Angehörigen der neutralen Staaten zurücklassen, welche dort geblieben oder vielmehr zurückgehalten worden sind, nachdem sie längst die Erlaubniß zum Passiren der deutschen Linien erhalten, und welche daher um so mehr auf den Schutz und die Fürsorge Ew. 2c. als des Ministers der sactischen Regierung für die auswärtigen Angelegenheiten angewiesen sind.

Ich kann daher kanm annehmen, daß Ew. 2c. in der kritischen Lage, an deren Herbeiführung Sie einen so wesentlichen Untheil hatten, sich der Möglickkeit werden berauben wollen, zu einer Lösung mitzuwirken, wofür die Verantwortlichkeit auch Sie trifft".

3ch laffe jett das Cagebuch weiter fprechen.

17. Januar, Dienstag. Laues Wetter und viel Wind. Man hort nicht schiegen. Das Bombardement ift indeß gestern in befriedigender Weise und mit geringen Verlusten auf deutscher Seite fortgesetzt worden, was ich auf Befehl des Chefs telegraphire, indem ich zugleich melde, daß der Verlust der

Buich, Graf Bismard und feine Ceute, II. 3. Muft. 16

Franzosen in den sechstägigen Kämpfen bei Le Mans weit bes deutender gewesen ift, als angenommen worden. In unsern Händen befinden sich dort 19 Geschütze und 22,000 unverswundete Gefangne.

Bei Cifche hatten wir gu Baften den fachfischen Brafen Nostig-Wallwitz, der hier bei der Verwaltung angestellt werden foll, und einen Berrn Winter oder von Winter, der gum Prafecten in Chartres bestimmt ift. Der Chef bemerkte, nachdem jemand das Gespräch auf die gufunftigen Operationen des Krieges gebracht hatte: "Ich denke mir, wenn wir Paris mit Bottes Bulfe haben, da besetzen wir es nicht mit unfern Truppen. Den Dienst mag die Nationalgarde darin verseben. Und ein frangösischer Commandant. Wir besetzen blos die forts und die Enceinte. Binein wird jeder gelaffen, aber niemand heraus. - Ein großes Befängniß alfo, bis fie wegen des friedens flein beigeben". - Dann fprach er mit Noftit über die Beneralrathe und außerte, man muffe mit den Mit= aliedern derfelben fühlung zu gewinnen fuchen. Es mare hier ein autes feld zu weiteren politischen Operationen. "Was die militärische Seite der Sache angeht", so fuhr er fort, "da bin ich dafür, daß wir uns mehr concentriren, nicht über einen gewiffen Strich gehen, den aber fo in die Band nehmen, daß die Behörden ordentlich verwalten, namentlich die Steuern ein= treiben können". - "Das Militar - die haben eine centris fugale Operationskarte, ich eine centripetale". - - - "Und wenn wir in unserm Kreise nicht Alles mit Barnisonen verfeben konnen, fo ichicken wir von Zeit zu Zeit eine fliegende Colonne nach folden Orten, die fich recalcitrant benehmen, erschießen, hangen und fengen. Wenn das ein paar Mal ge= ichieht, werden fie ichon Dernunft annehmen". - Winter meinte, fcon das bloke Erscheinen von Executionscommandos in folden

Orten würde dazu wohl genügen. Chef: "Na, ich weiß nicht, ein mäßiges hängen wirkt doch wohl noch besser, und wenn ein paar Granaten hineingeschickt werden und ein paar hänser abbrennen. — Da erinnere ich mich an den Baiern, der zu dem preußischen Artillerieossizier sagte: "Was meinen S', herr Kamerad, soll mer das Dörssle do anzünde oder blos moderirt verwüschte"? Was die Antwort war, weiß ich nicht".

Er erzählte dann, daß er in Bremen viele Leute habe, die ihm wohl wollten. "So haben sie mir da", sagte er, "nenslich eine Partie vortrefflicher Cigarren gestiftet, sehr schwer, aber sie werden von allen Kennern gelobt. Im Drange der Beschäfte habe ich den Namen der Gesellschaft vergessen". Bucher nannte — wenn ich mich recht entsinne — die "Jacobis Brüderschaft". "Und jetzt übersenden sie mir wieder ein schönes Eisbärenfell. Das ist zu gut für die Campagne. Ich werde es nach hause schieden".

Das brachte ihn auf die Bemerkung, daß er von Petersburg aus gern einmal auf die Eisbärenjagd gegangen wäre, die Dwina hinab nach Archangel, aber seine frau habe ihn nicht fortgelassen, auch hätte er dazu mindestens sechs Wochen Urlaub haben müssen. Dort oben in den Wäldern gebe es noch unglaublich viel Wild, besonders Virks und Anerhähne, die von den finnen und Samojeden, welche mit Teschings ohne Pfropf und schlechtem Pulver schössen, zu Tausenden erlegt würden. "So ein Auerhahn dort läßt sich — ich will nicht sagen, mit der Hand sangen, aber mit dem Stocke todzschlagen", sügte er hinzu. "In Petersburg kommen sie in Massen auf den Markt. Ueberhaupt ist's in Austland für einen Jäger gar nicht übel. Und mit der Kälte ist's auch nicht so schliems; denn Jeder ist an den Kampf mit ihr gewöhnt, alle häuser sind gehörig geheizt, selbst die Treppen und das Dors

haus — sogor die Reitbahnen — und keinem Menschen fällt es ein, mit dem Cylinder im Winter Distite zu machen, sondern man kommt mit Pelz und Pelzmüge".

3d weiß nicht mehr, auf welchem Wege, fam er dann nochmals auf seinen gestrigen Brief an favre gu reden und fagte: "Ich habe ihm deutlich zu verstehen gegeben, das ginge doch nicht, und ich konnte nicht glauben, daß er, der die Sache am 4. September mit veranlagt habe, nicht auch die Entwickelung mit abwarten wollte. Ich habe den Brief übrigens französisch geschrieben, erstens, weil ich ihn nicht als amtlich betrachtet, sondern als Privatcorrespondenz, dann aber, damit fie ihn von den frangöfischen Linien an bis zu ihm lesen können". Nostig fragte, wie es überhaupt mit der diplomatischen Correspondenz gehalten würde. Chef: "Dentsch. frangofifch. Ich habe es aber eingeführt. Doch nur mit folchen Kabinetten, deren Sprache bei uns verftanden wird. England, Italien, auch Spanien — das kann man zur Noth auch lesen. Mit Anfland nicht; denn da bin ich wohl der Einzige im Unswärtigen Umte, der es verfteht. Bolland, Danemark und Schweden auch nicht; diese Sprachen lernt man doch in der Regel nicht. Die schreiben frangofisch, und denen wird ebenso geantwortet". - "Der Konig hat übrigens befohlen, daß die Militärs mit den frangosen nur deutsch verkehren; mögen fie's lernen, wir haben ihre Sprache auch lernen müffen". - "Mit Thiers (er meinte favre) habe ich in ferrières frangofisch ge= fprochen. Aber ich fagte ibm, Dieß geschähe nur, weil ich nicht amtlich mit ihm verhandelte. Er lachte darüber. 3ch fagte ihm aber, das werden Sie ichon beim friedensichluß feben, daß wir deutsch reden".

Beim Thee wurde ergählt, daß das Bombardement im Süden schwiege, weil ein General (der immer dagegen gewesen sein sollte) seinen Willen durchgesetzt habe. Man hosse indes, daß der Kronprinz von Sachsen im Aorden tüchtig vorgehen und schießen werde. Man werde sich dann unsereseits von dem nicht den Rang ablausen lassen und nicht Ursache zu der Anssicht geben wollen, daß die Sachsen die Capitulation erzwungen hätten. Das ist offenbar nur ein Gerücht. Wenigstens erklärte Graf Dönhoff, der hinzugekommen war, unsere Belagerungssgeschütze seien auch im Süden von Paris nicht unthätig, man höre nur wegen des Südwestwindes ihre Schüsse nicht, auch werde allerdings nicht so viel geschossen als die Cage vorher. Uebrigens werde morgen vermuthlich von Saint Denis her ein feuer auf die Stadt erössnet werden, welches die Pariser in den nördlichen Quartieren sehr überraschen werde.

Abends aus dem "Moniteur" ersehen, daß in der letzten Zeit wieder achtundzwanzig französische Gssiziere, darunter ein Bataillonschef und sieben Hauptleute, unter Bruch ihres Ehrensworts aus der Gesangenschaft entwicken sind. Im Ganzen haben sich jetzt allein aus den Orten des Norddeutschen Bundes hundertundacht solche Ehrenmänner davon gemacht. Einige, darunter der Leutnant Marchesau, der sich in Weiberkleidern aus Altona fortgeschlichen, sind dabei wieder eingesangen worden, und den Obersten Saussier, der sich aus Graudenz über die russische Grenze gestüchtet, haben die dortigen Behörden verhaftet und nach Chorn ausgeliefert.

18. Januar, Mittwoch. Himmel bewölkt, Luft flar, weite Aussicht, laue Cemperatur, etwas Wind. Früh Eingänge und Zeitungen gelesen. Wollmann sagt mir, daß eine Ordre eingegangen ift, durch welche unser Chef zum Generalleutnant befördert wird. Hatfeld und Bohlen haben heute das Kreuz bekommen. Den Andern steht es wohl auch bevor, und die Sehnsucht darnach scheint bei Einigenksehr groß zu sein. Wie

7

viel auch niedere Beamte darauf geben, und wie nühlich infolge dessen die Gewohnheit, zu decoriren, für den Staat ist, zeigte diesen Morgen unser braver C., als er zu mir äußerte: "Weiß Gott, Herr Doctor, ich gäbe gleich meine ganzen Diäten darum, wenn ich das eiserne Kreuz auch kriegte. Sie können mir's glauben". Ich glaubte ihm das auch, obwohl es mir schwer begreislich war; denn die Diäten, auf die er Unspruch hat, betragen etwa anderthalbmal so viel als seine gewöhnliche Einnahme.

;

4

٩

Zwischen zwölf und halb zwei Uhr im Großen Saal des Schlosses Ordenssest und Proclamirung des deutschen Reichs und Kaisers unter militärischem Gepränge. Soll ein sehr stattliches und seierliches Schauspiel gewesen sein. Ich machte inzwischen mit Wollmann einen weiten Spaziergang, und als wir bei der Rücksehr vom Gitter der Avenue de Saint Cloud die Allee hinauf und durch die Rue de Saint Pierre gingen, hörten wir vom Place d'Armes her das Rollen lauter Hurrahs. Sie galten dem Könige, der von der Ceremonie nach hause fuhr — ich wollte sagen: dem Kaiser. Bei Cische sehste der Chef, der beim Kaiser zum Diner war. Abends wurde ich zweimal zu ihm gerusen, um Austräge zu erhalten. Er sprach dabei mit ungewöhnlich schwacher Stimme und sah ermüdet und abgespannt aus.

Der Minister hat von einer Unzahl in Paris zurücksgebliebener Diplomaten, für die Kern, der Gesandte der Schweiz, das Wort führt, ein Schreiben erhalten, in welchem an ihn das Verlangen gestellt wird, dahin zu wirken, daß Maßregeln getroffen werden, welche den Schutzbefohlenen der Unterzeichner ermöglichen, sich vor dem Vombardement durch Entsernung aus der Stadt zu retten. Dabei wird unsere Verechtigung zur Veschießung von Paris bezweiselt und angedeutet, daß wir abs

fichtlich auf Bebaude ichoffen, die gu iconen feien. Darauf ift zu ermidern, daß der neutrale Theil der in Daris Wohnenden von uns durch ihre Befandtichaften wiederholt (ichon gegen das Ende des September, dann mehrmals im October) auf Die Nachtheile aufmerksam gemacht worden ift, die der Stadt aus einem fortgesetzten Widerstande erwachsen mußten. ferner haben wir monatelang jeden Meutralen, der fich als folder legitimiren konnte und fich zu entfernen wünschte, ohne Schwierigkeiten unfere Linien paffiren laffen, jett konnen wir Diek aus militärischen Gründen nur den Mitaliedern des diplomatischen Corps gestatten. Wenn jene Erlaubnif, sich und seinen beweglichen Besitz in Sicherheit zu bringen, von einer Unzahl Neutraler bisher nicht benutzt worden lift, so ist das nicht unsere Schuld, fie haben entweder nicht gewollt oder vor den Dariser Machthabern nicht gedurft. Wenn wir Daris bombardiren, fo find wir dazu völkerrechtlich vollkommen berechtigt; denn Paris ift eine festung, es ift die hauptfestung frankreichs, es ift ein verschangtes Lager für ein großes Beer, das von hier aus Offensivstoke gegen uns führt und nach den= felben bier Deckung findet. Unfern Beneralen fann infolge deffen nicht angesonnen werden, diefen Stutpunkt des Gegners unangefaßt zu lassen oder ihn mit Sammethandschuhen anzufassen. Uebrigens ist unser Zweck bei der Beschießung nicht die Zer= ftörung der Stadt, sondern die Bezwingung derselben als ,festung. Macht unser feuer den Aufenthalt in Daris unbequem und ge= fährlich, so hätten die, welche das an fich gewahr werden, nicht in eine befestigte Stadt ziehen oder nicht darin bleiben follen und so mögen fie ihre Klagen ftatt an uns an diejenigen richten, welche Paris in eine festung verwandelt haben und fich seiner festunasmerke jett gegen uns als Kriegsmittel bedienen. Endlich schieft unsere Urtillerie nicht mit Absicht auf Drivathäuser und

E

7

Wohlthätigkeitsanstalten wie Spitäler n. d., und das sollte sich nach der Sorgsalt, mit der wir die Genser Verträge beobachtet haben, von selbst verstehen. Aur zufällig sind bei der großen Entsernung, aus der wir schießen, Häuser oder Personen, die nichts mit der Kriegsührung zu thun haben, getrossen worden. Es kann aber nicht gestattet werden, daß Paris, von wo aus man uns mit Krieg übersiel und wo der Krieg jetzt hauptssächlich hinausgezogen wird, solche fälle vorschiebe, um eine energische Beschießung, die es unhaltbar macht, zu verbitten. — Urtikel in diesem Sinne gemacht.

0

۲,

19. Januar, Donnerstag. Crübes Wetter. Die Post bleibt aus, und auf Nachfrage erfährt man, daß bei Ditry la Dille, einem in der Nähe von Chalons gelegnen Orte, die Eisenbahn zerstört worden ist. Don zehn Uhr Vormittags an hören wir wieder eine ziemlich stramme Kanonade, in die sich zuletzt auch feldgeschütze mischen. Ich mache zwei Urtikel über den sentimentalen Bericht des "Journal des Débats", nach welchem unsere Granaten nur Umbulanzen, Mütter mit Cöchtern, kranke Damen und Wiegen mit Wickelkindern sich zum Tielpunkt genommen hätten — die grausam gesonnenen Granaten!

Das heutige Schießen rührt, wie Keudell beim frühftüd erzählt, von einem neuen großen Ausfalle her, den die Pariser mit vierundzwanzig Bataillonen und zahlreichen Kasnonen auf unsere Stellungen zwischen La Celle und Saint Cloud unternommen haben. — — Gegen zwei Uhr, wo man deutlich das Geknarr und Gerassel von Mitrailleusen vernimmt, die französischen Geschütze also in der Luftlinie höchstens noch eine halbe Meile von Dersailles entsernt sind, setzt sich der Chef zu Pferde, um nach dem Aquäduct von Marly zu reiten, wohin sich auch der König und der Kronprinz begeben haben sollen. Ich sahre mit Wollmann ebenfalls

dahin. Auf dem Wege begegnet uns in Roquencourt ein jurudfehrender Musketier, der auf unsere frage nach dem Bange der Dinge wiffen will, es ftunde ichlecht für uns, der feind ware icon im Walde auf den Bügeln hinter La Celle. Wir können das nicht glauben, weil in diesem falle hier mehr Leben fein und wir das Schiefen deutlicher hören würden. Ein Stud weiter begegnet uns der Kronpring, der nach Der= failles gurudfehrt. Es muß also feine Befahr mehr fein. Auf der Bobe von Marly an der ichnurgeraden Chauffee, die hier nach Morden führt, läßt man uns nicht weiter. Wir warten eine Weile bei schneidendem Winde und unter einer Wolke, die ein dichtes Gestöber von Schneeflocken entsendet, unter den hier aufgestellten langbartigen Enafskindern der Bardelandwehr. Der König und der Kangler follen fich auf dem Uquaduct befinden. Uls die Wolke vorübergezogen ift, feben wir dentlich den Mont Valerien drei Schiffe nach ein= ander abgeben und die Schange unter feinen Wällen achtmal feuern. Auch in unsern Batterien im Westen jenseits der Seine blitt es dann und wann auf, und in einem der Dörfer des flufthales scheint ein Baus zu brennen. Uls das feuer aufhören will, fehren wir um.

In Versailles muß die Sache inzwischen Bedenken erregt haben; denn als wir durch die Stadt gehen, sehen wir, daß Baiern eingerückt sind, die man sonst hier nur einzeln zu sehen bekommt. Sie stehen auf dem Place d'Urmes und der Avenue de Paris in dichten Massen, sagt man uns. Die Franzosen aber lagern, wohl sechzigtausend Mann stark, heißt es, unterm Mont Valerien und auf den feldern östlich von da. Sie sollen die Montretout-Schanze genommen haben, und ebenso befänden sich das Dorf Garches, nicht viel weiter als drei Viertelstunden von hier, und der westliche Cheil von Saint Cloud in ihren

ŀ

handen. Man hatte zu befürchten, daß sie morgen weiter vordringen und uns zur Raumung von Dersailles nöthigen könnten. Wohl nicht richtig, wenigstens übertrieben.

Die Gespräche bei Cische ichienen diese Bermuthung gu bestätigen. Man redete nicht, als ob Befahr vorhanden mare. Wir hatten den Beheimrath von Soper gum Bafte, der Unterftaatssecretar im hausministerium fein foll. Zuerft mar davon die Rede, daß die Gefahr, die unsern Derbindungen mit Deutsch= land vom Sudoften her drohte, verschwunden ift, indem Beneral Bourbafi, der Werder drei Cage lang hart bedrängt, ohne ihn werfen gu. konnen (vermuthlich auf die Nachricht vom Beranruden Mantenffels), den Derfuch, Belfort zu entfegen, aufgegeben hat und fich in vollem Rudguge befindet. Der Chef gedachte dann eines Berichts, nach welchem die Steuern bei verschiedenen Bemeinden in den von uns besetzten Cheilen frankreichs nicht eingeben wollen, und fagte, es fei fcmer, ja unmöglich, überall Barnisonen hinzulegen, welche die Bevölkerung zur Entrichtung derfelben nöthigten. Dann fuhr er fort: "Das ift aber auch gar nicht erforderlich. Das läßt fich mit fliegenden Colonnen machen, mit Infanterie, der man etwas reitende Artillerie mit ein paar Geschützen beigiebt. - Man braucht gar nicht hineinquaeben, sondern es wird ihnen einfach gesagt: wenn ihr die rückftändige Steuer nicht berausbringt - binnen zwei Stunden. fo werden euch Granaten bineingeworfen. Seben fie dann, daß Ernft gemacht wird, fo gablen fie. Im andern falle bombardirt man den Ort, und das hilft dann bei den Undern. Sie muffen wiffen, daß Krieg ift".

Später drehte sich das Gespräch um die Dotationen, die zu erwarten sind, wenn friede geschlossen ift, und von diesen kam der Chef auf die von 1866 zu sprechen, wobei er u. 21. sagte: "Man hatte sie nicht in Geld geben sollen. Mir

5

wenigstens widerstand es lange, aber endlich unterlag ich doch der Versuchung". — — "Man hätte wie 1815 mit Dosmänen belohnen sollen, und es war gute Gelegenheit dazu".

20. Januar, freitag. Das Wetter ist wieder nebelig, und man hört kein Schießen mehr. Im Caufe des Dormittags erfahren wir, daß die Pariser ihre Stellungen von gestern Abend verlassen haben und mit klingendem Spiel in die Stadt zurückmarschirt sind. Unsere Verluste bei dem Kampse sollen nicht erheblich sein, die des feindes dagegen sehr beträchtlich. Dom Westen her kommt die Nachricht, daß Cours von unsern Cruppen ohne Widerstand besetzt worden ist, vom Norden, daß Goeben bei Saint Quentin in siebenstündiger Schlacht die Franzosen geschlagen und ihnen viertausend unverwundete Gesfangne abgenommen hat. Um zwölf Uhr werde ich zum Chef geholt. Er will, daß seine Beantwortung der Kernschen Zusschrift und der Brief, in dem er favre den Passirschein abs geschlagen hat, in den "Moniteur" kommen.

Beim Diner war Bohlen wieder zugegen, desgleichen als Gäste Lauer und von Knobelsdorff. Der Chef war aufgeräumt und gesprächig. Er erzählte u. U., als er in frankfurt gewesen, habe er häusig Einladungen an den großherzoglichen Hof in Darmstadt erhalten und benutt. Es habe dort vortreffliche Jagden gegeben. Dann fuhr er fort: "Aber ich habe Ursache, anzunehmen, daß die Großherzogin Mathilde mich nicht mochte. Sie hat zu jemand gesagt, damals, er steht immer da und sieht aus, als ob er so viel wie der Großherzog wäre".

r

Als wir bei der Cigarre waren, kam plötzlich im Regensmantel der Adjutant des Kronprinzen (ein Major von Hanke oder Kameke) herein, um zu melden, daß der Graf (Name unsverständlich) erschienen sei, um, angeblich im Namen und Aufstrag Crochus, einen zweitägigen Wassenftillstand zur Weg-

schaffung der beim gestrigen Ausfalle Verwundeten und zur Bestattung der dabei Gesallenen zu verlangen. Der Chef erzwiderte, der dürse den Franzosen nicht bewilligt werden, für die Wegbringung ihrer Verwundeten und die Beerdigung der Codten genügten einige Stunden; die letzteren lägen übrigens ebenso gut über als unter der Erde. Bald nachher erschien der Major wieder und meldete, der König werde herkommen, und kaum eine Viertelstunde darauf stellte sich Majestät wirklich ein, desgleichen der Kronprinz. Sie gingen mit dem Kanzler in den Salon, wo eine Antwort für den Boten Crochus redigirt wurde, die abschlägig lautete.

Um nenn Uhr schickt mir Bucher ein paar mit Bleistift geschriebene Zeilen herauf, nach welchen der Ubdruck des Briefs an Kern auf den Befehl des Chefs morgen im "Moniteur" erfolgen, der des Schreibens an favre aber bis auf Weiteres unterbleiben soll. Sende sofort darauf bezügliche Weisung an Bamberg, welcher die Briefe inzwischen durch das Bureau ershalten haben muß.

Beim Chee erzählte Wagner verschiedene Anekdeten aus dem Jahre 1848. Er hatte mit dem famosen Lindenmüller das Abstommen getroffen, wenn die conservative Partei die Oberhand behielte, wollte er, wenn die Müllersche siegte, sollte dieser dafür Sorge tragen, daß der gegnerische Cheil nicht gehenkt würde. "Als nun unsere Leute Oberwasser bekamen", fuhr er fort, "ging ich zum Polizeiprässenten und bat ihn, mir zu gestatten, daß ich Müllern die Haft etwas erleichtern könnte, und dann schiecke ich ihm, an jenen Pact erinnernd, vorläusig ein Dutzend flaschen Wein und sechs Spickgänse". Eine andere Geschichte war solgende: "Als Held, der damals in Berlin eine Kauptrolle spielte und bei den untern Klassen in großem Ansehn stand, einmal eine Volkseversammlung gehalten hatte, ließen wir einen Zettel drucken und

2

an die Ecken anschlagen, auf dem es ungefähr hieß: Held, der Dater des Volkes, hat gestern bei der Versammlung da und da für das leidende Volk gesammelt, und es ist die erhebliche Summe von 1193 Chalern, so und so viel Silbergroschen und so und so viel Psennigen eingegangen. Die Bedürftigen mögen sich deshalb bei ihm in seiner Wohnung, Straße so und so, Nummer so und so melden und ihren Untheil in Empfang nehmen. — Er hatte natürlich nichts eingenommen. Aber wir hatten das Vergnügen, ihm eine Menge Leute über den Hals zu bringen, die das nicht glauben wollten".

21. Januar, Sonnabend. Früh dicker Nebel. Es wird nicht geschossen. Um halb zehn Uhr kommt der "Moniteur" an und — enthält den Brief des Chefs an favre! Schlimm, aber mein Schreiben an Bamberg wird erst nach Druck der Aummer eingetrossen sein. Um zehn Uhr wurde ich zum Minister geholt, der indeß nichts über das Unglück sagte, obswohl er das Blatt vor sich hatte. Er lag noch im Bette und wollte den Protest des Grafen Chambord gegen das Bombardesment für den König ausgeschnitten haben. Ich machte dann einen Artistel für deutsche Zeitungen und ein Entrestlet für das hiesige Blatt.

Abends waren beim Diner Voigts=Rheth, fürst Putbus und der baierische Graf Berghem Gäste des Kanzlers. Der Baier hat die angenehme Kunde überbracht, daß die Versailler Verträge in der Münchner zweiten Kammer mit zwei Stimmen über die erforderliche Zweidrittel=Majorität durchgegangen sind. Das deutsche Reich ist also in aller form fertig. Der Chef sorz derte mit Bezug auf diese Chatsache die Gesellschaft auf, die Gesundheit des Königs von Baiern zu trinken, "der die Sache doch eigentlich zu gutem Ende gebracht hat". — "Ich dachte immer", so setzte er hinzu, "daß wir damit durchkommen würden,

wenn auch nur mit einer Stimme; auf zwei hätte ich nicht gehofft. Die letzten guten Nachrichten vom Kriegsschauplatze werden auch dazu beigetragen haben".

Es murde dann ermähnt, daß die frangosen bei dem vorgestrigen großen Ausfalle weit mehr Leute gegen uns geführt haben, als man bisher dachte, mahrscheinlich über achtzigtausend Mann, und daß die Montretout-Schange wirklich einige Stunden in ihren Banden gewesen ift, desgleichen ein Cheil von Barches und Saint Cloud, daß fie aber auch bei ihrem Unfturm gang gewaltige Verlufte - man sprach von 1200 Codten und 4000 Verwundeten - erlitten haben. Der Chef bemerkte: "Die Capitulation muß nun bald erfolgen — ich denke, schon nächste Woche. Nach der Capitulation werden sie von uns mit Lebensmitteln versehen werden — versteht sich — aber bevor fie nicht fiebenmalhunderttaufend Gewehre und viertaufend Kanonen ausgeliefert haben, friegen fie fein Stück Brot, und dann wird niemand herausgelaffen. Wir besetzen die forts und die Enceinte und feten fie fo lange auf schmale Koft, bis fie fich gu einem frieden bequemen, der uns paft. Es find in Paris doch noch fehr viele gescheidte und angesehene Cente, mit denen mas zu machen ift".

Später kam man auf eine Madame Cordier zu sprechen, die sich seit einiger Zeit hier aushalte und sich in diesen Tagen mehrere Stunden an der Brücke bei Sebres hin und her bewegt habe, wie es geschienen, um nach Paris hineinzukommen oder etwas hineinzubringen. Sie soll eine hübsche, schon etwas ältsliche Wittwe sein, und, wenn ich recht verstand, ist sie eine Tochster Kasittes und eine Schwester der am Hose Napoleons unter den galanten Damen hervorragend gewesenen Fran des Reitersgenerals Marquis de Galisset, die das anmuthiae Abenteuer

2

٦

mit dem Prinzen von Wales hatte.\*) Man scheint sie bei uns für eine vornehme Spionin zu halten, wnnderte sich, daß man sie hier geduldet, und meinte, sie habe wohl Freunde und Bönner unter den höheren Militärs. — — Der Chef äußerte: "Ich erinnere mich, wie sie vor fünfzehn oder sechzehn Jahren nach Franksurt kam. Da setzte sie ohne Zweisel voraus, daß sie als schöne Fran und Pariserin eine Rolle spielen werde. Über es kam anders. Sie hatte ordinäre Manieren und wenig Cact, sie war nicht so gut erzogen, wie die Franksurter finanzdamen, die das schnell weg bekamen. So weiß ich, eines Cages ging sie bei seuchtem schmutzigem Wetter in einem rosa Utlaszkleide aus, das ganz mit Spitzen besetzt war. Sie hätte sich das Kleid gleich mit Metalliques benähen lassen können, sagten die Franksurter Damen, da sähe man besser, was sie zeigen wollte".

Die Unterhaltung ging sodann in eine gelehrte Erörterung des Unterschieds zwischen den Citulaturen "deutscher Kaiser" und "Kaiser von Deutschland" über, und auch die Möglichkeit eines "Kaisers der Deutschen" wurde erwähnt. Als ein Weilchen darüber verhandelt worden war, fragte der Chef, der bisher zu der Debatte geschwiegen: "Weiß einer von den Herren, was auf Kateinisch Wurscht heißt?" — "Farcimentum", erwiderte Abeken. — "Farcimen", sagte ich. — Chef, lächelnd: "Farcimentum oder sarcimen, einerlei. Nescio quid mihi magis farcimentum esset".

22. Januar, Sonntag. Wetter hell, aber nicht kalt. Wie gestern, so wird auch heute wenig geschossen. Es wird für mich Zeit, daß wir hier wegkommen; denn ich fühle mich wieder recht matt und abgespannt. Vormittags zwei Artikel

۲

<sup>\*)</sup> Ein Irrthum, aber ein verzeihlicher: es war eine Bergogin von Moudy.

für deutsche Blätter und einen für den "Moniteur" gemacht und deshalb zweimal beim Chef gewesen. — — Bei Tische der Sachse von Könneritz, ein hübscher Mann mit Adlernase und großem Bart, der General von Stosch und Löper zugegen. Don der Unterhaltung nichts aufzuzeichnen, als daß der Minisster wieder davon sprach, daß es billig sein würde, den Derswundeten das eiserne Kreuz zu geben. Nach dem Diner Conscepte und andere Acten gelesen, darunter Heffters überaus gründlichen Bericht über die Kaisertitel. Der gewissenhafte Gelehrte hat über den Gegenstand, der dem Chef am Wurschstessen ist, eine große Unzahl von Schriften studirt, aber unter den da aufgesührten Titulaturen kommt, wosern ich seine Abshandlung in der Eile recht begriffen habe, ein deutscher Kaiser, ein Kaiser von Deutschland, ein deutscher König und ein König von Deutschland nirgends vor.

Abends in zwei Artikeln auf eine den Krieg, den Gambetta angefacht, deutlich charakterisirende Grausamkeit der Franzosen aufmerksam gemacht, die, wie die folgenden Berichte zeigen, vollständig verbürgt ist.

"Auf Befehl des Bataillons meldet der Unterzeichnete, daß er auf seinem Marsche nach Vendome am 1. Januar den Bericht erhalten hat, daß sich in Villaria ein todter Kürassier befindet, dem beide Augen ausgestochen sind. Der Unterzeichnete hat diesen Kürassier auf einem von Kameraden escortirten Wagen liegen sehen. Er hatte mehrere Messer und Bayonnetzsiche im Unterleibe, einen Schuß in der Schulter, und die Augen waren ihm aus den Augenhöhlen geschnitten. Der Leichnam schien vor einem oder zwei Tagen in diesem Instande aufgefunden worden zu sein.

von Lüderitz,

Premierlieutnant im 4. westfälischen Infanterieregiment, Ir. 17".

"Ich bescheinige, am L. Januar zu Dillaria die Leiche eines Kürassiers gesehen zu haben, dem beide Augen ausgestochen waren. Ich habe keine detaillirtere Besichtigung der Leiche vorgenommen, glaube aber, daß man genauere Aachrichten erhalten könnte. Die Leiche ist von Dragonern des L6. Regiments escortirt worden.

Les Cuileries, 9. Januar 1871.

## D. Halle,

Urzt im 2. Bataillon des Regiments Mr. 17".

"Die Division (20. Infanterie-Division) legt dem commandirenden General in dem anliegenden Schriftstück den Bericht des Premierleutnants von Lüderitz vom 4. westfälischen Infanterieregiment Ar. I 7 vor, betreffend die Derstümmelung eines Kürassiers vom ostpreußischen Kürassierregiment Ar. I, der als Material für die zu entwerfende Liste von Handlungen gegen das Völkerrecht dienen kann, die von den Franzosen begangen worden sind. Die Division macht zugleich darauf ausmerksam, daß der Feind sich während des Kampses am II. d. M. zu seinen Gewehren der Explosivkugeln bedient hat, was von den Mannschaften wie von den Offizieren in dem Maße bemerkt worden ist, daß der Major Blume im Stande ist, es eidlich zu bekräftigen.

Chapelle, I.6. Januar 1871. Mantz

23. Januar, Montag. Mildes, trübes Wetter. Ich telegraphire, daß das Bombardement unserer nördlichen Batterien gut wirkt, das fort bei Saint Denis schweigt, in der Stadt Saint Denis sowie in Paris hat man feuersbrünste bemerkt. Dann einen Urtikel wegen Vergiftung von vier Preußen in Rouen mit der entsprechenden Moral gemacht und die Sammlung von französischen Grausamkeiten und Rechtsverletzungen durch D. Rosenthals Bericht über seine Gesangenschaft bei den Rothhosen vervollständigt. — — Die Post ist heute wieder Busch, Graf Bismard und seine Ceute. II. 3. Aust. 17

ausgeblieben, da Franctireurs eine Moselbrücke zwischen Nancy und Coul in die Luft gesprengt haben. Es wird aus allen unsern Batterien, obwohl man sie nicht hört, tüchtig geschossen. So berichtet der Husarenleutnant von Uslar, der von den Dorposten kommt, um dem Chef einen Brief von Favre zu überbringen. Was mag der wollen?

Bei Cische General von Kamete, der oberste Commandeur der bei der Belagerung thätigen Genietruppen, und der hell-blaue Husar und Johanniter von frankenberg zugegen. Don der Unterhaltung der Cafel nichts zu notiren.

Abends bald nach sieben Uhr traf favre felbit bei uns ein, und der Kangler hatte eine Unterredung mit ihm oben in der kleinen Stube neben der seinigen, die früher der alteste Sohn der Wittme Jeffe bewohnt hat. Diese Besprechung dauerte circa dritthalb Stunden. Unterden unterhielten Batfeld und Bismarck-Bohlen unten im Salon den Begleiter favres, der deffen Schwiegerfohn fein und del Rio beifen foll. Er mare, beifit es, eigentlich Portraitmaler, aber comme secrétaire mit seinem Schwiegervater herausgekommen. Beide bekommen auch zu effen; was in der Eile zu haben ift, Cotelettes, Rührei, Schinken u. dgl., mas den armen Märtyrern der hartnäckigkeit wohlthun wird. Kurg vor ein Diertel auf elf Uhr gehen beide wieder, um in dem vor der Chur haltenden Wagen nach ihrer hiefigen Wohnung zu fahren. Dieselbe ift auf dem Boulevard du Roi ausgesucht, in einem Baufe, wo zufällig auch Stieber und die feldpolizei ihre Quartiere haben. Batfeld begleitet die Berren dabin. favre fieht ziemlich niedergeschlagen und in der Kleidung etwas derangirt aus. Sein Schwiegersohn, ein fleiner Mensch mit füdlichem Typus, desaleichen. Uslar hat fie von den Vorposten hierher begleitet.

Der Chef fährt nach halb elf Uhr zum König und kommt nach etwa drei Viertelftunden wieder. Als er zu uns in das

Theezimmer tritt, fieht er ungemein vergnügt aus, fett fich. läft sich von mir Thee einschenken und ift ein paar Biffen trocknes Brot dazu. Nach einer Weile sagt er zu seinem Detter: "Kennst Du das"? worauf er eine kurze Melodie pfeift, das Signal der Jäger, welches verkündigt, daß der Birsch erlegt ift. Bohlen antwortet: "Ja — gute Jago". — Chef: "Nein, das geht so", worauf er eine andere Weise pfeift. "Es war das Hallali", fagte er dann: "Ich denke, die Sache ist gemacht". Bohlen meinte dann, favre habe "recht ruppig" ausgesehen. Der Chef erwiderte: "Ich finde, daß er viel grauer geworden ist als in ferrières — auch dicker, vermuthlich vom Pferdesleisch. Sonft aber fieht er aus wie einer, der in der letzten Zeit viel Verdruß und Aufregung erlebt hat, und dem jest Alles Worfcht ift. Uebrigens war er fehr aufrichtig und gestand zu, daß es schlecht gebe, drinnen. Auch erfuhr ich von ihm, daß Crochu beseitigt ist. Vinoy commandirt jetzt in der Stadt". — Bohlen ergählte dann, daß Martineg del Rio außerst guruckhaltend gewesen sei. Sie hätten ihn auch nicht auszufragen versucht, aber cinmal hatten sie sich doch erkundigt, wie es wohl mit Rothschild's Villa in Boulogne stehe, wo sich, wie Thiers gesagt, der Generalstab der Parifer Urmee einquartiert. Da hätte er gang furg entgegnet, das miffe er nicht. Sonft hatten fie fich unartiger Weise mit ihm nur über gute Pariser Restaurants unterhalten. Batfeld berichtete, als er von der Begleitung der beiden Parifer guruckfehrte, favre fei froh gewefen, daß er erft in der Dunkelheit angekommen, und wolle morgen bei Tage nicht ausgeben, um nicht Aufsehen zu erregen und von den Verfaillern behelligt zu werden. Che der Kangler fich in seine Stube hinaufbegab, fragte er noch, ob jemand im Bureau zurudgeblieben, der deutlich schreibe; der solle mit ihm hinauf-Willisch war da und ging mit ihm hinauf.

Nachzutragen: am heutigen Nachmittag war ich im Salle de Jen de Daume, dem berühmten "Ballhaus" von 1789, das auf einer kleinen, schmalen nach ihm benannten Baffe nicht weit vom Place d'Urmes und dem obern Ende der Avenue de Sceaux liegt. Ich hatte mir, wenn ich in deutschen Schriften über die Revolution gelesen, eine andere Vorstellung von ihm gemacht, es für ein stattliches Baus mit einem großen prächtigen Saale für Bälle 'und Concerte gehalten. Jett fah ich, daß Dieß ein Irrthum. Es ist ein ganz unansehnliches Gebäude, und der Saal, in dem man nicht tanzt, sondern Ball schlägt, ist weder elegant noch geräumig. Man steigt zu der Chür auken auf einigen schmalen Stufen hinauf. Die frau des Portiers führte mich nach dem Saale, der fehr einfach und ohne irgendwelche Verzierungen ist. Er hat etwa vierzig Schritt Känge und zwanzig Schritt Breite. Die Höhe mag dreißig fuß betragen. Unten besteht die Wand aus Mauerwerk, das schwarz angestrichen ist, oben aus Breterwerk. Unch die Decke ift von Holz. In der Breterbekleidung befinden fich große und kleine fenster, die vor dem Unprall der Balle mit Drahtgittern geschützt find. Unten läuft um die der Gaffe zugekehrte Langfeite des Saales und die beiden schmalen Seiten ein bedeckter Bolzgang, deffen fenster ebenfalls mit Drabtgittern verseben find. In die Wand der vierten Seite ist etwas über Manns höhe eine vierectige kupferne Cafel eingelaffen, die den Schwur vom 20. Juni 1789\*) enthält und 1790 durch eine Gesell=

<sup>\*)</sup> Derfelbe erklarte indirect die Nationalversammlung, in die fich der von Bally und Mirabeau gefährte dritte Stand der Etats Genéraug turz vorher mit Hinzutritt von Mitgliedern der andern beiden Stände verwandelt hatte, für souveran und lautete: "Die Nationalversammlung, welche dem Reiche eine neue Verfassung zu geben hat, darf sich durch nichts an der hortsetzung ihrer Berathungen hindern lassen, die Mitglieder derselben verpflichten sich daher durch einen Eid, nicht auseinander zu gehen, sondern so lange

schaft von "Patrioten" hier angebracht worden ist. Sonst erinnert nichts an das, was hier geschehen. Als ich mir die historische Stätte betrachtete, war in dem Bretergange im Saale Wäsche zum Crocknen aufgehangen, und auf dem Jußboden in der Mitte lagen Krautblätter umhergestreut — vielleicht trieb der Portier, wo Mirabeau gedonnert, eine gemüthliche Kaninchenzucht — doch erinnerten auch ein Lederball und ein Instrument zum Ballschlagen an die eigentliche Bestimmung des Raumes.

24. Januar, Dienstag. Der Cag trüb und nebelig. Der Chef ist schon vor neun Uhr aufgestanden und hat mit Abeten gearbeitet. Kurz vor zehn Uhr fährt er zum König — oder sagen wir jetzt, zum Kaiser. Erst gegen ein Uhr kommt er, während wir noch beim frühstück sitzen, zurück. Er ist ein Stück gebratnen Schinken, trinkt ein Glas Civoli-Vier dazu, seufzt und sagt: "Visher habe ich immer gedacht, die parla-

immer wieder an einem Orte gufammengutommen, bis die Derfaffung vollendet und fest begrundet ift". Drei Cage nachher, am 23. Juni, begann die Revolution auf Brund diefes Schwures. Der König ließ die Derfammlung der drei Stande eine Berfaffung vorlegen, der funfzehn Urtitel vorangefchidt waren, welche eine durchgreifende Umgestaltung des Staatswefens, wie fie die Liberalen verlangten und beabfichtigten, geradezu verboten. Die Rede, melde die Minifter den Konig halten liegen, ichlog mit den Worten: "3ch befehle Ihnen, meine Berren, fich alsbald zu trennen, fich morgen in den fur jeden einzelnen Stand bestimmten Saal zu begeben und dort ihre Sigungen wieder ju beginnen". Es waren ftarte Worte, aber fie wurden von einem ichwachen fürften gesprochen. Die burgerlichen Ubgeordneten blieben trop des foniglichen Befehls beifammen, und als der Grofceremonienmeifter Marquis de Dreug-Brege fie gum Beben aufforderte, antwortete ihm Mirabeau : "Sie, mein herr, fonnen das Organ des Konigs bei der Nationalversammlung nicht fein; denn Sie haben hier weder Sig noch Stimme, noch auch das Recht, uns an das vom Konige gesprochene Wort zu erinnern. Sagen Sie Ihrem Berrn, daß wir bier durch den Willen des Dolfes versammelt find, und daß man uns nur durch die Gewalt der Bayonnette auseinander treiben mird". Der Konig that diefer Widerfenlichkeit gegenüber nichts; er gab, als man fie ihm meldete, gur Untwort: "Mun denn, wenn die Berren vom britten Stande den Saal nicht verlaffen wollen, jo foll man fie brin laffen".

mentarische Behandlung von Staatsangelegenheiten wäre die langsamste. Jeht denke ich nicht mehr so. Dort giebt's doch noch die Rettung mit dem Schlußantrage. Hier aber bringt Jeder vor, was er gerade denkt, und wenn man sich der Hossnung überläßt, nun wäre es endlich abgemacht, kommt Einer mit einem Gedanken, den er schon vorher vorgebracht hat, und der widerlegt ist, und man ist wieder, wo man zu Unfang war, und was nicht geht". — — Na, mir ist's recht, sogar lieber, wenn es noch nicht entschieden oder wenn es erst morgen entschieden wird". — — Er bemerkte dann, daß er favre jeht wieder erwarte, und daß er ihm gerathen, schon um drei Uhr wegzusahren (er will nämlich nach Paris zurügt), wegen der Soldaten, die ihn in der Dunkelheit anrusen werden, und denen er nicht antworten kann".

halb zwei Uhr stellte fich favre wieder beim Bundestanzler ein, um mit ihm nahezu zwei Stunden zu verhandeln, worauf er, von Bismarck-Bohlen bis an die Sevres Brücke begleitet, wieder heimfuhr.

Bei Tische, wo wir n. U. hummer mit Mayonnaise hatten, war von dieser Verhandlung nicht die Rede. Doch scheint sich von selbst zu verstehen, daß es sich bei ihr um die Einleitung der Kapitulation gehandelt haben wird. Der Chef sprach zunächst von Bernstorst und sagte: "Dahin hab' ich's doch noch nicht gebracht, mit behäbiger Breite Seiten und Bogen über die unbedeutenosten Dinge vollzuschreiben. Solch ein Hausen (zeigt es mit der Hand) ist heute wieder angesommen. — Und dabei immer die Rückbeziehungen: wie ich in meiner Depesche vom 3. Januar 1863, Nummer so und so viel zu berichten die Chre hatte, oder: wie ich in meinem Telegramm Nummer 1666 gehorsamst meldete. Ich schiefe es dann dem Könige, und der will wissen, was er meint, und schreibt mit Blei-

stift an den Rand: "Kenne ich nicht"". — — Jemand wollte wissen, nur Goltz hätte ebenso viel geschrieben. — Chef: "Ja, und dazu manchmal noch sechs, acht Bogen lange, ganz eng geschriebne Privatbriefe an mich. Er muß erschrecklich viel Zeit gehabt haben. Zum Glück erzürnte ich mich mit ihm, und da hörte der Segen aus". — Einer von der Cafelrunde bemerkte, was der sagen würde, wenn er jetzt ersühre, daß der Kaiser gesangen, die Kaiserin in London und Paris von uns belagert und bombardirt worden wäre. — "Na", erwiderte der Chef, "der Kaiser läge ihm wohl nicht so sehr am Herzen, aber — — Jedoch trotz seiner Verliebtheit — so wie andre Lente wäre er doch nicht reingefallen".

Man gedachte des Ablebens einer niederländischen oder belgischen Prinzessin, und Abeten drückte psichtbewußt seine Betrübniß über den Sterbefall der hochseligen Dame aus. Der Chef aber sagte: "Wie kann Ihnen das nur so zu Herzen gehen? Es ist doch kein Belgier hier am Tische und auch kein Vetter".

Er erzählte dann, daß favre sich gegen ihn beklagt habe, daß wir auf die Kranken und Blinden — das Blindeninstitut — schösen. "Ich weiß nicht, was Sie sich darüber beschweren, sagte ich ihm. Sie machen es ja noch viel schlimmer, Sie schießen auf unsere rüstigen und gesunden Ceute. Welch ein Barbar! wird er da gedacht haben". — Man erwähnte Hohenlohes und seiner Verdienste um den Erfolg der Beschießung. Ches: "Ich werde vorschlagen, ihm den Citel Poliorketes zu verleihen". — Die Unterhaltung lenkte sich auf Statuen und Gemälde der Restaurationszeit und deren Unnatur und Geschmacklosigkeit. "Da erinnere ich mich", sagte der Ches, "der Minister Schuckmann, den hatte seine Frau gemalt — ich glaube, man nannte es en coquille — in einer rosenrothen

Muschel, und dabei hatte er eine Art antikes Kostüm an, bis hierher (zeigt auf die Magengegend) nackt, wie ich ihn nie gesehen habe". — "Der gehört zu meinen frühesten Erinnerungen. Die gaben öfters, was man zu jener Zeit Ussemblées nannte, und was jetz Kout heißt — einen Abend ohne Abendbrot. Da gingen meine Eltern gewöhnlich hin". — Er beschrieb dann wieder den Anzug seiner Mutter, worauf er fortsuhr: "Später war da ein Gesandter in Berlin, der gab auch solche Bälle, wo bis um drei Uhr getanzt wurde, und wo es nichts zu essen seine Da weiß ich, daß ich und ein paar gute Freunde oft hingingen. Juletzt aber lehnten wir jungen Ceute uns auf. Als es spät wurde, zogen wir Butterbröte aus der Casche und verzehrten sie. Hernach, das nächste Mal, gab es zu essen, aber wir waren nicht wieder eingeladen.





## Uchtzehntes Kapitel.

Während der Berhandlungen über die Kapitulation von Paris.



ittwoch, den 25. Januar. Früh Briefe geschrieben, einen Urtikel und ein Telegramm gemacht und Depeschen und Concepte gelesen. Unter letzteren nichts Bemerkenswerthes. Nachmittags D. Good

im Kloster auf der Rue Saint Honoré besucht, wohin er sich seiner Krankheit halber hat bringen lassen. Er erklärt sie für unheilbar und spricht von seinem baldigen Code. Schade um den höchst liebenswürdigen Mann!

Bei Tische ist Graf Cehndorsff zugegen. Das Gespräch dreht sich zuerst um die bedeutenden Derluste, welche die Franzosen bei ihrem Ausfall am 19. erlitten haben, dann um unsere eignen während des ganzen feldzugs. Hierauf giebt der fisch, den wir heute essen — es sind Mullets, wie ich verstehe, aus dem Adriatischen Meere gebürtig und vom Bankier Bleichröder gespendet — Stoff zu weiterer Unterhaltung, an der sich der Chef als Kenner lebhaft betheiligt. Er ist, wie das schon oft hervortrat, ein großer Freund von Fischen und Wasserthieren überhaupt.

Don fischen kommt man auf Austern und von deren Tugenden auf verdorbene Austern zu reden, welche Lehnsdorff mit Recht für das Gräßlichste erklärt, was zu denken sei. — —

Letzterer erzählte dann weiter von den schönen Jagden und den vielen Förstern des Fürsten Pleß. Aeulich hätte der König denselben gefragt: "Sagen Sie 'mal, die Einberufung Ihrer forstleute zur Urmee hat Sie wohl recht unbequem getroffen"? — "Uch nein, Majestät", hätte der fürst erwidert. — "Unn, wie viele sind Ihnen denn einberusen worden"? — "O, nur einige vierzig, Majestät". — Mir ist, als hätte ich vor Jahren irgendwo eine ähnliche Unekdote angetroffen. Uur war, wenn mir recht ist, der fürst ein Esterhazy, und die vielen körster waren viele Schäfer. — —

Der Minister gedachte darauf seiner ersten Reise nach Petersburg. Er sei im Wagen gefahren, weil es zuerst keinen Schnee gegeben. Später aber sei ein starkes Gestöber eingetreten und der Weg ganz verweht worden, sodaß sein fuhrwerk nur ganz langsam weiter gekommen sei. Bei 15 Grad Kälte und ohne Schlaf in dem engen Wagen habe er bis zur ersten Eisenbahnstation volle fünf Tage und sechs Nächte gebraucht. Im Waggon aber sei er dann gleich so fest eingeschlafen, daß er, als sie nach zehnstündiger fahrt in Petersburg eingetroffen seien, der Meinung gewesen sei, erst vor fünf Minuten in den Jug gestiegen zu sein.

"Es hatte aber auch sein Gutes, damals, als die Eisenbahn noch nicht fertig war", suhr er fort. "Man hatte da nicht so viel zu thun. Es war nur zweimal die Woche Posttag, und da wurde aus allen Leibeskräften gearbeitet. Wenn die Post aber fort war, da gings zu Pferde hinaus, und es war gute Zeit bis zur nachsten Dost". - Jemand außerte, daß die Urbeit in den Gesandtschaften sowie im Auswärtigen Umte viel mehr durch den Telegraphen als durch die Eisenbahn vermehrt worden fei. Der Chef tam davon auf die Berichte der Befandtichaften und der diplomatischen Ugenten überhaupt gu reden, und bemerkte, daß viele derfelben in gefälliger form nichts enthielten. "Es ist feuilletonarbeit, geschrieben, damit was geschrieben wird. So waren da 3. B. die Berichte unseres Konfuls (Name gleichgültig). Man lieft fie durch und denkt immer: nun folls kommen. Es kommt aber nicht. Es klingt gang bubich, und man lieft weiter und weiter. Um Ende aber findet man, daß wirklich nichts darin steht — Alles taub und leer". - Man erwähnt ein anderes Beifpiel, einen Militarbevollmächtigten, der auch als Schriftsteller aufgetreten, und der Chef urtheilt über ihn: "Man dachte, er wurde mas leisten, und an Quantität hat er viel geleistet — auch in der form. Er schreibt gefällig und wie für ein feuilleton, aber wenn ich seine eng und klein und zierlich geschriebnen Berichte durchgehe, da steht bei all ihrer Länge eigentlich nichts drin". - - -

Er kam dann wieder auf ermüdende Couren und von diesen auf lange Ritte zu sprechen und erzählte: "Da erinnere ich mich, nach der Schlacht bei Königsgrätz — ich war den ganzen Cag im Sattel gewesen, auf dem großen Pferde. Ich wollte es dort eigentlich nicht reiten, da es zu hoch war, und das Aufsteigen so viel Mühe machte. Zuletzt that ichs doch, und ich bereute es nicht. Es war ein vortreffliches Chier. Aber das lange Halten oben über dem Chale hatte mich doch sehr müde gemacht, und das Sizsseisch und die Beine thaten sehr weh. Durchgeritten hatte ich mich nicht. Ich habe mich in meinem ganzen Leben nicht durchgeritten,

aber als ich dann später auf einer Holzbank saft und schrieb, da hatte ich das Gefühl, als ob ich auf etwas Underem fake, auf einem fremden Begenstande zwischen mir und der Bant. Es mar aber nur die Beschwulft, die von dem langen Reiten entftanden war. — Nach Königsgrätz kamen wir dann spät Abends nach Borfitz auf den Marktplatz. Da hieß es, die Berren werden ersucht, fich selbst einzugugrtieren. Das war aber leichter gesaat als gethan. Die Bäuser waren verschloffen, und man hatte Pioniere zur Hand haben muffen, um die Churen einzuschlagen. Aber die wären wohl erst früh um fünfe angekommen". — "Da wußten fich Ercelleng bei Gravelotte zu helfen", bemerkte Delbrud. — "Na, ich ging denn in Horfitz", fuhr der Chef in feinem Bericht fort, "an mehrere Baufer, drei, vier, und zulett fand ich eine offene Chur. Wie ich aber ein paar Schritt auf der dunklen Bausflur gegangen mar, fiel ich in eine Urt Wolfsgrube. Zum Glücke war es nicht tief, und wie ich mich überzeugte, war Pferdedunger darin. 3ch dachte zuerst: wie wär's, wenn man hier bliebe, — wurde aber doch gewahr, durch den Beruch, daß noch Underes dabei war. Wie das sich doch mitunter feltsam trifft. Wenn die Grube zwanzig fuß tief war und voll, da hätten fie am andern Morgen ihren Minifter lange fuchen follen". - "3ch ging nun wieder hinaus und fand einen Platz unter den Urfaden am Marktplate. Da legte ich mir ein paar Kutschfiffen bin und machte mir ein Kopffiffen von einem dritten und streckte mich zum Schlafen bin. Uls ich mich bingelegt hatte, kam ich mit der hand neben mir in was Maffes, und als ich es untersuchte, war es etwas Kändliches — von einer Kuh". - "Später weckte mich Giner. Es war Perponcher, der fagte mir, der Groffherzog von Mecklenburg ١

hätte noch ein Unterkommen für mich und ein Bett übrig. Das war richtig, nur war das Bett ein Kinderbett. Ich machte mir's zurecht, indem ich mir zu füßen eine Stuhllehne hinstellte, und schlief ein. Aber früh konnte ich kaum aufstehen, da ich mit den Knieen auf der Cehne gelegen hatte". — "Wenn man nur einen Strohsack hat, kann man sichs recht bequem machen, auch wenn er sehr schmal ist, wie das oft vorkommt. Man schneidet ihn nämlich in der Mitte auf, schiebt das Stroh zurück und legt sich dann in die auf diese Weise entstandene Mulde. Ich habe das mitunter in Rußland so gemacht, auf der Jagd". — — "Das war, wie die Depesche von Napoleon ankam", bemerkte Bohlen. — — "Und Du thatest das Gelübde, Du wolltest es dem Gallier vergelten, wenn sich Gelegenheit fände". — —

Julett erzählte der Chef noch: "Dorgestern sagte mir favre, die erste Granate, die in das Pantheon gesahren wäre, hätte der Statue Heinrichs des Dierten den Kopf abgerissen". — "Das sollte wohl was Rührendes sein"? fragte Bohlen. — "Uch nein", erwiderte der Chef, "ich glaube vielmehr, er sagte es als Demokrat, es war der Ausdruck seiner Freude, daß es einem Könige passirt war". — Bohlen: "Ja, dem ist's nun zweimal schlecht gegangen, die Franzosen haben ihn in Paris erstochen, und wir haben ihn da geköpft".

Das Diner dauerte diesen Abend ungewöhnlich lange, von halb sechs bis nach sieben Uhr, und jeden Augenblick wurde favre aus Paris zurückerwartet. Er kam endlich nach halb sieben Uhr an, wieder mit dem Schwiegersohn spanischen Namens. Beide sollen sich nicht mehr wie das erste Mal gegen das Essen gesträubt haben, sondern wie vernünftige

Leute dem Guten, was man ihnen aufgetragen, gerecht geworden sein. Man darf daraus wohl schließen, daß sie auch in der Hauptsache, um die es sich handelt, der Dernunft Gehör gegeben haben und geben werden. Das wird sich jetzt zeigen, wo favre wieder mit dem Kanzler in der Stube des jungen Jessé conferirt.

Nach Tische Concepte gelesen. — — Nach Reims ift eine Weisung wegen des Verfahrens bei der Steuereintreibung ergangen. für jeden Cag Rucftand follen den Gemeinden fünf Procent des Betrags mehr abgefordert werden. Colonnen mit Beschützen follen vor die fich hartnäckig weigernden Ortschaften ruden, fich die Steuern herausbringen laffen und, falls dieß nicht ohne Derzug geschieht, mit Beschiefung und Anzünden vorgehen. Drei Beispiele würden ein viertes unnöthig machen. Es fei nicht unfere Aufgabe, die frangofen durch Milde zu gewinnen oder für fie gu forgen. Bei dem Charafter derfelben fei vielmehr geboten, ihnen vor uns mehr furcht einzuflößen, als sie vor ihrer eianen Regierung hätten, die ja gleichfalls Zwangsmaßregeln gegen fie in Unwendung bringe. - In der Nacht von vorgestern auf gestern haben die Rothen in Paris einen Putsch gewagt, einige von ihren Rädelsführern aus dem Befängniffe befreit und dann vor dem Stadthause einen Kampf provocirt. Die Nationalgarde hat auf die Mobilgarden geschoffen, es hat Todte und Verwundete gegeben, gulett aber ift die Ruhe wieder hergestellt worden. Die Nachricht ift ficher. - -

Um zehn Uhr, wo favre noch da war, heftiges Schießen ans grobem Geschütz, welches wohl eine Stunde anhielt. Nach halb elf Uhr ging ich ins Theezimmer hinunter, wo ich hatfeld und Bismark-Bohlen im Gespräche mit del

Rio antraf. Er ift ein Mann von Mittelgröße und hat einen dunklen Vollbart, etwas Mondschein auf dem Scheitel und ein Angenglas auf der Nase. Bald nach meiner Unkunft begab er fich, von Mantey begleitet, nach hause, d. h. in scin Quartier bei Stieber, und eine Viertelstunde später folgte ihme favre nach. Del Rio hat von Paris als dem "centre du monde" geredet, das Bombardement ist also ein Scheiben= schießen nach dem Centrum der Welt. Er hat ferner ergahlt, daß favre in Queil eine Villa und in Paris einen großen Keller mit allen möglichen Weinen habe, und daß er felbft in Megifo ein But besitze, welches sechs Quadrat= meilen groß fei. - 27ach favres Weggange fam der Chef zu uns herunter, ag etwas kaltes Rebhuhn, ließ sich dann noch von dem Schinken bringen und trank eine flasche Bier. Nach einer Weile feufzte er, richtete fich gerade und "Ja, wenn man allein beschließen und befehlen fonnte!" - - Er schwieg eine Minute, dann fuhr er fort: "Was mich mundert, ift, daß fie keinen Beneral her= ausschicken. Ihm find doch militärische Dinge schwer begreiflich zu machen". Er nannte ein paar frangöfische Worte - "das ist die Erhöhung vor dem Graben draußen" - er nannte ein paar andere — "und das ist die innere Seite. .wukte er nicht". — "Na, heute hat er doch hoffentlich ge= hörig gegeffen", fagte Bohlen. — Der Chef bejahte das, und Bohlen außerte weiter, unten hatte fich das Berücht verbreitet, er habe diegmal auch den Sect nicht verochtet, fondern ordentlich davon getrunken. Chef: "Ja, vorgestern wollte er nicht, beute aber hat er fich einschenken laffen. Nenlich hatte er fogar Bewiffensbedenken megen des Effens, ich redete fie ihm aber aus, und der hunger wird mir beigestanden haben; denn er af gang wie jemand, der lange gefastet hat".

Batfeld berichtete, vor einer Stunde sei der Maire Rameau dagewesen, um nachzufragen, ob Berr favre bei uns ware. Er wolle mit ihm fprechen, fich ihm gur Derfügung ftellen. Ob es wohl erlaubt mare, ihn zu besuchen? Er, Batfeld, habe ihm gesagt, daß er das natürlich nicht wisse. Der Chef bemerkte darauf: "Wenn jemand in der Nacht zu Einem geht, der nach Paris zurück will, so ist das hinreichend, um ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen. Ein dreister Geselle"! — Bohlen: "Na, Mantey wird's schon Stiebern gesagt haben. Monfieur Rameau bat mabricbeinlich Sehnsucht nach feiner Zelle zurück". (Er hatte wegen Renitenz oder unverschämter Schreibweise bei Verhandlungen über die Beschaffung von Lebensmitteln für Versailles vor einiger Zeit — ich glaube, mit andern Magistratspersonen — sich einige Tage das Innere einer Stube im Befängnift auf der Que de Saint Dierre besehen müffen.)

Der Minister erzählte darauf Einiges aus seiner Besprechung mit favre. "Er gefällt mir jetzt besser als in Ferridres", sagte er. "Er sprach viel und in langen, wohlgesetzten Perioden. Oft brauchte man gar nicht aufzupassen und zu antworten. Es waren Unekoten aus früherer Zeit. Er versteht übrigens recht hübsch zu erzählen". — "Meinen Brief von neulich hat er mir gar nicht übel genommen. Im Gegentheil, er sagte, daß er mir Dank schuldig sei, daß ich ihn ausmerksam gemacht auf das, was er sich selber schuldig sei". — "Er sprach auch davon, daß er bei Paris eine Villa besäse, die wäre aber verwüstet und ausgeplündert. Ich hatte auf der Zunge: Doch nicht von uns. Uber er setzte gleich selbst hinzu, es möchten wohl Mobilgarden gewesen sein". — "Dann klagte er, daß die

Stadt Saint Clond seit drei Tagen brenne, und wollte mir einreden, daß wir das dortige Schloß angezündet hätten". — "Wegen der Franctireurs und ihrer Unthaten wollte er mich auf unsere Freischaaren von 1813 hinweisen; die hätten es doch viel schlimmer getrieben. Ich sagte ihm: das will ich nicht in Abrede stellen, aber Sie werden auch wissen, daß die Franzosen sie überall erschossen, wo sie ihrer habhaft werden konnten. Und sie schossen sie nicht etwa auf einmal todt, sagte ich, sondern fünf in dem Orte, wo die Chat geschen war, dann auf der nächsten Etappe wieder fünf und so weiter — zur Abschreckung". — "Don dem letzen Gesechte, am 19., behauptete er, daß die Wohlhabenden von der Nationalgarde sich am Besten geschlagen hätten; die aus den niedern Klassen genommenen Bataillone hätten am Wenigsten getaugt".

Der Chef schwieg eine Weile und zeigte eine nachdenkliche Miene. Dann suhr er sort: "Ich denke, wenn die Pariser erst Zusuhr an Cebensmitteln gekriegt haben und dann wieder auf halbe Rationen gesetzt werden und wieder hungern müssen, das wird wirken. Es ist, wie mit der Prügelbank. Wenn da etwas länger gehauen wird — hinter einander — so macht das nicht viel aus. Aber wenn ausgesetzt wird und nach einer Weile wieder angesangen, das ist unerwünscht. Ich weiß das von dem Kriminalgericht her, bei dem ich arbeitete. Da wurde noch gehauen".

Man fprach dann über die Prügelftrafe überhaupt, und Bohlen, der fie für nützlich halt\*), bemerkte, die Englander

<sup>\*)</sup> Wobei er die Meinung von neun Zehntheilen des deutschen Boltes aussprach — ich meine, des wirklichen Boltes, nicht des Boltes der liberalen Preffe und Cribune.

Buich, Graf Bismard und feine Ceute. II. 3. Muff. 18

hätten sie ja anch wieder eingeführt. "Ja", sagte Bucher, "erst für persönliche Beleidigungen der Königin, bei einer Gelegenheit, wo jemand nach ihr geschlagen hatte, dann für die Garotters". — Der Chef erzählte dann, daß er 1863, wo diese in London gespukt, oft noch nach zwölf Uhr des Nachts durch eine einsame Gasse, wo blos Ställe gewesen, und die voll Pferdedüngerhausen gelegen, von Regentstreet nach seiner Wohnung in Parkstreet habe gehon müssen. In seinem Schrecken habe er dann in der Zeitung gelesen, daß gerade da mehrere solche Ueberfälle stattgefunden hätten.

Nach einer Weile sagte er: "Das ist doch ein unerhörtes Dorgehen der Engländer: sie wollen da (Gdo Russell hat es angezeigt, der Kanzler es als unzulässig abgelehnt) ein Kanonenboot die Seine herausschieden, wie sie sagen, um die dort wohnenden englischen familien abzuholen, die wegwollten. Sie wollen aber blos sehen, ob wir Corpedos gelegt haben".

— — "Die sind verstimmt, daß wir hier große Schlachten geschlagen haben — und allein gewonnen. Sie gönnen es dem kleinen ruppigen Preußen nicht, daß es in die höhe kommt. Das ist ihnen ein Volk, das blos da ist, um für sie gegen Bezahlung Krieg zu führen".

Er schwieg wieder eine Weile. Dann sagte er: "Ich weiß, 1867, wie ich in Paris war, da dachte ich, wie wär's wohl, wenn wir wegen Luzemburgs losgeschlagen hätten, ob ich da jeht in Paris wäre oder die Franzosen in Berlin? Ich glanbe, daß ich recht gethan habe, damals abzurathen. Wir hätten die Kräfte von heute bei Weitem nicht gehabt. Die Hannoveraner waren zu der Zeit nicht von der Urt, daß sie so gute Solzdaten gestellt hätten wie heute. Die Hessen won denen will ich nichts sagen, da ging's. Die Schleswig-Holsteiner, die

fich jetzt wie die Lowen geschlagen haben, - da gab's da= mals gar feine Urmee. Bei den Sachsen mar das Beer aufgelöft und follte erft wieder gebildet werden. Und von den Süddentschen mar wenig zu erwarten. Die Württemberger was find das jett für prächtige Cente, gang ausgezeichnet! Uber damals, Sechsundsechzig, da mußte jeder Soldat lachen, als die einmarschirten in frankfurt wie eine Bürgergarde. Unch mit den Badnern ftand es nicht gut, da hat der Groffherzog feitdem viel geschaffen". - "freilich war die öffentliche Meinung damals in gang Deutschland auf unsrer Seite, wenn wir Krieg um Enrem= burg führen wollten. Aber die ersetzte doch diese Mangel nicht genug. Und dann war auch das Recht nicht auf unfrer Seite. 3ch habe es öffentlich nie zugegeben, hier aber kann ich's fagen: nach der Unflösung des deutschen Bundes mar der Großherzog souveran geworden und konnte machen, mas er wollte. Dag er fein Sand für Beld abtreten wollte, mar eine Bemeinheit, aber abtreten konnte er's. Und mit unferm Besatungsrechte ftand es auch schlecht. Wir durften eigentlich nach Auflösung des Bundes and Raftatt und Maing nicht mehr befett halten. Das fagte ich auch im Conseil, und ich hatte dann noch einen andern Gedanken: ich wollte es Belgien geben. Da hatten wir es mit einem Cande verbunden, für deffen Mentralität England, wie man damals denken konnte, eingetreten sein würde. Und dann hätte man damit das deutsche Element dort gegen die fransquillons geftartt und zugleich eine gute Brenge gewonnen. 3ch fand damit aber feinen Un= klang". — Als der Minister fort war, bemerkte jemand hierzu, die andere Seite der Sache habe er freilich verschwiegen: die frangosen wären damals nicht so gut für den Krieg vorbereitet gewesen als jetzt, ihre militärischen Vorräthe wären

durch den Krieg in Meziko erschöpft, und die Urmee wäre noch nicht mit Chassepots bewassnet gewesen. Indeß die Gründe, die der Chef für seine Enthaltsamkeit anführte, schienen mir doch erheblich schwerer zu wiegen als diese.

Uls ich mit dem Niederschreiben dieser Gespräche gegen zwei Uhr Nachts zu Stande gekommen war, donnerten die schweren Geschütze im Norden noch immer Schuß auf Schuß, und namentlich der Mont Valerien lärmte wie ein Dulkan.

26. Jannar, Donnerstag. Es ist helles Wetter und wieder ziemlich kalt. Heftiges Schießen, als ich noch im Bette. Zu den Aufzeichnungen von gestern Abend ist eine interessante Aenherung des Kanzlers nachzutragen. Als Bismarck-Bohlen beim Thee sagte: "Das ist doch ein hübscher Einfall, das Bild im Kladderadatsch: Napoleon, wie er auf die Eisenbahn wartet und sagt: er pfeist schon. Er hat den Hermelinmantel für die Tour nach Paris um und die Reisetasche in der Hand", erwiderte der Chef: "Ja, der denkt wohl so, und er kann Recht haben. Aber ich fürchte, er wird das Einsteigen versäumen. Es bleibt am Ende doch kein andrer Weg. Das kann sich leichter machen, als favre zu überzeugen ist. Aber er braucht immer die Hälfte der Armee, um sich zu behaupten".

Dabei fällt mir auch die patriotische Wuth ein, welche vorsgestern früh die Gärtnersfrau entwickelte, die mir die Stube auskehrt und das Bett macht. Sie heißt Marie Codier und ist eine kleine Person, von etwas hektischem Aussehen, mit großen dunklen Augen, sehr lebhaft und ziemlich ausgeweckt, obwohl sie weder lesen noch schreiben kann. Als ich ihr sagte, nun werde Paris in wenigen Cagen in unsern Händen sein, wollte sie es durchaus nicht glauben. Paris, meinte sie, wäre uneinsnehmbar, unüberwindlich, durch Kanonen nicht zu bezwingen,

vielleicht durch Hunger. Wenn sie aber drin zu befehlen hätte, fuhr sie mit blitzenden Augen und in größter Erregtheit fort, so würde sie sich nicht ergeben, und wenn sie verhungern müßte.

Der Chef fuhr um halb elf Uhr zum Könige. Wir ließen uns mittlerweile von einem Berliner in großer Gruppe vor der Gartenseite des Hauses photographiren, der Minister soll später im Vordergrunde des Bildes die Mitte einnehmen. Nach dem frühftück erzählte mir B. eine Unzahl anmuthiger Historien vom englischen Hose, namentlich vom Prinzen von Wales. — — Ein angenehmer Charakter, der für die Zukunft Schönes hoffen läßt und dem widerwärtigen Volke wohlbekommen möge.

Gegen zwei Uhr, nicht lange nachdem der Chef vom Könige zurückgekehrt ist, kommt favre wieder. Als er sich nach einiger Zeit entfernt, um wieder nach Paris zu fahren, hört man, daß ausgemacht worden, er solle morgen schon um acht Uhr früh wiederkommen und zwar in Begleitung eines Generals, mit dem über die militärischen Fragen zu verhandeln wäre. — Ueber die militärischen fragen der Capitulation nämlich! Denn darum handelt es sich jetzt wirklich. Es geht mit Paris auf die Neige. Das Bombardement hat im Süden, noch mehr aber im Norden gut gewirkt, und der Brotkorb will leer werden.

Ich fahre mit L. nach Ville d'Avray, wo wir tüchtig hers über und hinüber schießen sehen. Kurze röthliche Blige zucken aus einer in dunstiger ferne gelegnen französischen Batterie auf. Rechts — wahrscheinlich von Meudon aus — wird von unserer Seite geschoffen. Wieder scheint es in der Stadt zu brennen. Wir sahren über Sevres zurück, wo wir an vier häusern Spuren von französischen Granatschiffen gewahren.

Als ich hatfeld von diesem Ausstug erzählte, äußerte er: "Uch, wenn ich das Schießen und den Brand doch auch gesehen hätte. Es ist vielleicht das letzte Mal Gelegenheit dazu. Bei Nacht unterscheidet sich das feuer wohl besser, wenn ich nur einen Ort wüßte, wo". Ich erbot mich, wenn der Chef mir Urlaub gäbe, noch diesen Abend mit ihm hinauszusahren und ihm eine gute Aussicht zu zeigen. (Er suhr später — ich glaube, mit Bohlen — hinaus, sie sahen aber nichts.)

Bei Cifche maren Berr Bans von Rochow und Graf Lehndorff zugegen. Der Chef fprach von favre und fagte u. U.: "Er erzählte mir, an Sonntagen, da sähe man die Boulevards noch voll von wohlgefleideten und geputten frauen mit hübschen Kindern. 3ch erwiderte: Das wundert mich, die haben Sie noch nicht aufgegeffen "? -- Es wurde davon gesprochen, daß beute mit besondrer Beftigkeit bombardirt murde, und der Minifter bemerkte dazu: "Ich erinnere mich, wir hatten da beim Bericht einmal einen Unterbeamten — ich glaube Stepki hieß er der hatte das Prügeln zu beforgen. Der hatte die Bewohnheit, die drei Letten allemal mit besondrer Kraft auszutheilen jum heilsamen Bedachtnif". Die Rede fam auf Strougberg und jemand machte die Bemerkung, daß der jett "Pleite geben" wollte, worauf der Chef außerte: "Er fagte einmal zu mir, ich weiß, ich fterbe einmal nicht in meinem Baufe. Aber fo fcnell brauchte das doch nicht zu kommen. Dielleicht überhaupt nicht, wenn nicht der Krieg kam. Er deckte seine Unslagen immer mit neuen Uctien, und das ging, obwohl andere Juden, die vor ihm reich geworden maren, ihm nach allen Kräften das Spiel gu verderben suchten. Mun aber fam der Krieg, und da gingen feine Rumanier herunter, immer weiter, sodaß man fragen konnte, was der Centner kofte. - Na, aber ein gescheidter Mann und

ein raftlos thätiger bleibt er doch". — Don Stroußbergs Gescheidtheit und Raftlosigkeit brachte jemand die Rede auf Gamsbetta, von welchem er wissen wollte, daß er "durch den Krieg auch seine fünf Millionen verdient", was andere Cischgenossen, ich glaube, mit Grund, bezweiselten. Un den Dictator von Bordeaux reihte sich Napoleon, von dem Bohlen sagte, es hieße, daß er sich in den neunzehn Jahren seiner Regierung mindestens fünfzig Millionen gespart habe. "Andere behaupten, achtzig", versetzte der Chef. "Ich halte es aber für zweisselhaft. Louis Philipp hatte das Geschäft verdorben. Der ließ Ementen machen und dann an der Umsterdamer Börse kausen, und das merkte die Geschäftswelt zuletzt". — Hatzeld oder Kendell bemerkte, zu demselben Zwecke sei der betriebssame König auch von Zeit zu Zeit krank geworden.

Darauf fprach man davon, daß unter dem Kaiferreiche besonders Morny fich darauf verstanden habe, mit allen Mitteln Geld gu machen, und der Chef ergablte: "Wie der gum Besandten in Petersburg ernannt worden war, tam er mit einer gangen langen Reihe schöner, eleganter Wagen an, und alle Koffer, Kiften und Kaften voll Spitzen und Seidenzena und Damenputz, wofür er als Botschafter keinen Zoll gu zahlen hatte. Jeder Diener hatte seinen eignen Wagen, jeder Uttaché oder Sefretar mindeftens zwei, und er felber hatte wohl fünf oder sechs, und wie er ein paar Cage da war, veranctionirte er das Alles, Wagen und Spitzen und Modes sachen. Er soll achtmalhunderttausend Rubel dabei verdient haben. — Er war gewiffenlos, aber liebenswürdig — er konnte wirklich sehr liebenswürdig sein", was er dann weiter ausführte und mit Beispielen belegte. Dann fuhr er fort: "In Petersburg verstanden fie fich übrigens auch darauf — die

Lente von Einfluß. Aicht, daß fie direct Geld genommen hätten. Aber wenn jemand was wollte, da ging er in einen frangösischen Laden und kauste theure Spitzen, Handschuhe oder Schmucksachen für Causende von Rubeln. Der Laden aber arbeitete für Rechnung des Beamten oder seiner frau".

Er ergablte dann die Beschichte von dem finnen, dem er Bolg abkanfen gewollt, noch einmal, aber etwas anders als vorher. "Er war zuerft gang geneigt, es mir gu laffen", fagte er. "Wahrscheinlich hielt er mich für einen Kaufmann oder fo was Aehnliches aus den Oftseelandern. Als ich ihm aber fagte, es ware (ruffifche Worte) für die preufifche Befandtichaft, da ftutte er. Es hatte ihn offenbar bedenklich gemacht. Er fragte, ob das (ruffifche Worte) für die Krone mare. Preugen ware wohl ein Gouvernement des rusfischen Reiches. 3ch sagte ihm, das gerade nicht, aber die Befandtschaft hatte mit der Krone zu thun. Das war unvorsichtig, undiplomatisch, es be= friedigte ihn offenbar nicht, und es half auch nichts, daß ich ihm das Geld gleich geben wollte. Er fürchtete ohne Zweifel, daß ihm das von mir wieder abgedrückt werden würde, und daß man ihn obendrein einstecken würde und Prügel aufgählen". Er theilte davon ein Beispiel mit. Dann ichloß er: "Um andern Morgen fam er nicht wieder".

Bohlen rief über den Cisch hinüber: "Ach, erzähle doch 'mal die hübsche Geschichte von dem Juden mit den zerrissenen Stiefeln, der fünfundzwanzig kriegte". Chef: "Ja, das war so. Eines Cages kam in unsere Kanzlei ein Jude, der nach Preußen zurückbefördert sein wollte. Er war aber sehr abgerissen und hatte besonders schlechte Stiefel an. Man sagte ihm, ja, er sollte befördert werden; aber er wollte vorher andere Stiefel haben, und beanspruchte das als ein Recht und trat so

dreift und unverschämt auf, schrie und schimpfte, daß die Berren fich vor ihm nicht zu helfen wußten. Diener getrauten fich nicht an den wüthenden Menschen. Da wurde endlich, als der Spektakel zu arg geworden war, ich zu körperlicher Bulfe herbeigerufen. Ich fagte ihm, er follte ruhig fein, fonst murde ich ihn einsperren laffen. Er ermiderte tropig: ,Das konnen Sie nicht, dazu haben Sie in Aufland gar kein Recht'. - ,Das wollen wir seben', sagte ich. ,3ch muß Sie allerdings nach hause schaffen, aber Stiefel brauche ich Ihnen nicht zu geben, wenn ich's auch vielleicht gethan hatte, wenn Sie fich nicht fo ungebührlich aufgeführt hatten'. Darauf machte ich das fenfter auf und winkte einem Borodo: woy, einem ruffifchen Polizeimanne, der ein Stud davon feine Station hatte. Mein Jude fuhr fort, zu ichreien und gu ichelten, bis der Polizeimann, ein großer ftarter Mensch, hereinkam. Zu dem fagte ich: (Auffische Worte, die unübersett bleiben.) Und der große Schutymann nahm den fleinen Juden mit und steckte ihn ein. Den andern Dormittag aber kam der wieder an, gang umgewandelt, und erklärte fich gur Ubreife ohne neue Stiefel bereit. 3ch fragte, wie es ihm gegangen mare inzwischen. - Schlecht ware es ibm gegangen, febr schlecht. -Mun, was fie ihm denn gethan hatten? - Ja, fie hatten ihn - nun fie hatten ihn - forperlich gemißhandelt. - 3ch sprach ihm mein Bedauern aus und fragte, ob er fich beschweren wolle. Er zog vor, schnell abzureisen und ich habe, nicht wieder von ihm gehört".

Abends Concepte studirt, während draußen in der Welt die Kanonen brüllten, was namentlich zwischen neun und zehn Uhr über das gewohnte Maß ging. Der Chef arbeitete in seiner Stube allein, vermuthlich an den Bedingungen von Capitulation

und Waffenstillstand, und ließ nichts von sich hören. Unten hieß es, daß ein Unterhändler Napoleons von Wilhelmshöhe zu uns auf dem Wege sei. — Die sich immer mehr häusenden Geschäfte haben die Entsendung eines vierteu Sekretärs nach Dersailles veranlaßt, der heute eingetrossen ist. Es ist ein herr Zesuka, der als Copist und Chiffreur thätig sein wird, bis jest aber noch ohne Beschäftigung ist.

Im Cheegimmer traf ich gegen halb elf Uhr den Chef im Befprach mit den Abgeordneten von Köller und von forcenbed. Jener fprach eben davon, daß man bald wieder Beld brauchen werde. "Wir wollten nicht mehr vom Reichstage verlangen", fagte er, "da wir nicht dachten, daß der Krieg fo lange dauern würde. Nun habe ich an Camphausen geschrieben, der aber verweist uns auf Requisitionen und Contributionen. Die sind jedoch schwer einzutreiben, da es uns bei dem weiten Raume, über den wir uns ausgebreitet haben, an Cruppen jur Erzwingung fehlt. Um so ein Cand von zwölftausend Quadrat= meilen gang in seine Bande zu bekommen, mukte man zwei Millionen Soldaten haben". - "Ach ift Alles durch den Krieg theurer geworden. Wenn wir requiriren, friegen wir nichts. Wenn wirkbaar bezahlen, kommt immer noch genug auf den Markt und billiger als in Deutschland. Der Scheffel Bafer koftet hier vier, aus Dentschland bezogner fechs franken". -"Unn dachte ich erft daran, mir die Matricularbeitrage eber bezahlen zu laffen. Das giebt aber nur zwanzig Millionen, da Baiern bis zweinnoffebzig noch eigne Rechnung hat. Da habe ich mir nun den Ausweg gedacht, daß man sich an unsern Landtag wenden könnte, daß er eine Summe als Dorschuß bewilligte. Man muß nur erft wiffen, was wir den Parisern abdrücken können, d. h. der Stadt Paris; denn mit der allein haben wir's jeht zu thun." — fordenbeck war der Unsicht, der Plan des Chefs würde im Candtage keinen unüberwindslichen Schwierigkeiten begegnen. Zwar würden die Doctrinäre die Berechtigung bestreiten, und Undere würden sagen, da müsse Preußen immer wieder aushelsen und Opfer für die Uebrigen bringen, allein die Mehrheit würde man aller Wahrsscheinlichkeit nach haben, wie Köller bestätigen werde, was dieser denn auch that.

Später kam ein Offizier von den dunkelblauen Husaren, ein ungewöhnlich hübscher junger Mann. Es war ein Graf Urnim, der eben von Le Mans eingetroffen war und allerlei Interessantes von dort zu berichten hatte. Die dortigen Einwohner schienen recht verständige Leute zu sein, die Gambettas Politik mißbilligten und allenthalben ihr Verlangen nach dem Frieden äußerten, meinte er. — "Ja", erwiderte der Chef, "das ist recht schön von den Leuten, aber was hilft es uns, wenn sie sich mit ihrer verständigen Gesinnung dazu hergeben, daß Gambetta immer wieder Urmeen von hundertundfünfzigtausend Mann aus der Erde stampst". Und als Urnim weiter erzählte, daß man wieder sehr viele Gesangne gemacht habe, bemerkte er dazu: "Das ist nicht erfreulich. Wo sollen wir zuletzt hin damit? Warum machen sie so viele Gesangne"? — —

27. Januar, freitag. Das Bombardement schweigt, wie es heißt, seit zwölf Uhr in voriger Nacht. Es hat, wie man hört, um sechs Uhr diesen Morgen wieder ausgenommen werden sollen, falls die Pariser Regierung auf unsere Waffenstüllstandsbedingungen nicht eingehen wollte. Da es still bleibt, werden die Herren nachgegeben haben. Aber Gambetta?

früh über die glücklichen Operationen unfrer Urmeen gegen Bourbaki ein Telegramm abgelaffen. Um halb neun

Uhr kommt Moltke, der ungefähr drei Diertelftunden mit dem Chef conferirt. Kurg por elf Uhr erscheinen die frangosen: favre, der fich seinen grauen Demagogenbart geftutt hat, mit feiner prononcirten Unterlippe, feiner gelblichen Befichtsfarbe und seinen hellen Augen, General Beaufort d'Hautpoule mit seinem Udjutanten Calvel und ein "Chef der Ingenieure der Oftbahn", Durrbach. Beaufort foll am 19. den Ungriff auf die Schanze bei Montretout geleitet haben. Die Verhandlungen der herren mit dem Chef icheinen raich gum Ziele geführt oder fich zerschlagen zu haben. Schon bald nach zwölf Uhr, als wir uns eben zum frühstück gesetzt haben, steigen sie vor der hinterfront des Bauses wieder in die Wagen, die sie hierhergebracht haben. Favre sieht niedergeschlagen aus, der General hat ein auffällig rothes Besicht und - scheint nicht recht fest auf den Beinen gu fein! Unch den Undern ift das aufgefallen. Bald nachdem die Frangosen fort find, tritt der Kangler zu uns herein und fagt: "Ich will blos ein wenig Suft ichopfen. Saffen die Berren fich nicht ftoren"! Dann bemerkt er kopficuttelnd zu Delbrück gewendet: "Nichts mit ihm angufangen! Ungurechnungsfähig - ich glaube, angetrunken. 3ch habe ihm gefagt, er möge fich bis halb zwei befinnen, vielleicht erholt er sich". - "Derbranntes Gehirn, schlechte Manieren! Wie heißt er denn eigentlich? So was wie Bouffre oder Bauffre"? - Keudell fagt: "Beaufort". - Chef: "So. Ein vornehmer Name, aber feine vornehmen Manieren". Der gute General scheint also in der Chat - vielleicht durch hunger in feiner gewohnten Capacitat geschwächt - fich mehr als er verträgt, jugemuthet und ju fark bejeunirt ju haben.

Beim frühftud murde dann noch erwähnt, daß fordenbed

Ý

auf der Herfahrt bei der durch aufftändische Bauern zerstörten Eisenbahnbrücke das von unsern Truppen zur Strafe angezündete Kontenay habe lichterloh brennen sehen, und Delbrück freute sich mit uns, "daß doch endlich einmal wieder eine ordentliche Strafe stattgefunden habe".

Uls ich unfrer Gartnersfrau heute bemerkte, nun wurde fie wohl nicht mehr zweifeln, daß der fall von Paris gang nahe mare; fie hatte doch wohl den Beneral gesehen, der qu Unterhandlungen herausgekommen wäre, antwortete sie wüthend wie eine bofe Kate: "Diefer Beneral ift ein Derrather (fie sprach das Wort traitre wie trait aus) wie Bazaine und wie Napoleon, das Schwein, das den Krieg mit den Preußen angefangen hat, als wir noch nicht bereit waren. Alle unfre Benerale find Derräther und Monfieur favre ift auch einer. -Aber haben wir nur erst eine sichere Regierung, so machen wir Euch wieder den Krieg, und dann - tous les Prussiens capot, capot, capot"! - Ich bemerkte: "Dielleicht haben Sie in acht Wochen den Kaifer wieder". - Sie entgegnete giftig, die Urme in die Seiten gestemmt: "Mais non, Monsieur! Der muß in Deutschland bleiben. Wenn der nach Paris kommt, schicken wir ihn auf das Schaffot und Bagaine auch". Zulent äußerte fie, frankreich wäre zu Grunde gerichtet und sie mit ihrer familie auch; denn Madame Jeffé ware genau, fie habe von ihrem Dermögen verloren und würde sich nun keinen Gärtner mehr halten, sondern ihren Barten durch bloke Tagelöhner besorgen lassen. Die arme kleine frau! Hoffen wir, daß es ihr beffer ergeht.

Nachmittags hörte man, daß der Kanzler kurz vor ein Uhr zuerst zum Kaiser gefahren sei, und sich dann zu Moltke begeben habe, wo er nebst Podbielski wieder mit den Franzosen

zusammengetroffen sei. Die letzteren haben sich darauf gegen wier Uhr nach Paris zurückverfügt und wollen morgen gegen Mittag wiederkommen, um die Capitulation abzuschließen. Ich las einen Brief an den Chef mit Zeitungsausschnitten, den mir der letztere heute Morgen zu beliebiger Benutzung überzgeben, und nach dessen Inhalt englische Hansnarren den Minister immer noch mit sentimentalen Zuschriften belästigen. Es hieß darin:

"Ich schicke Ihnen Uusschnitte aus dem "Standard' und der "Cimes', worin Sie etwas von dem grausamen und unmenschlichen Derfahren der Preußen in diesem Kriege bemerken werden. Wollte Gott, Sie könnten es widerlegen! Hier zu Lande blutet uns das Herz darüber, und wir wundern uns, wie Soldaten einer gesitteten Nation so entsetzlich handeln können, und wie ihre Offiziere ihnen das erlauben, ja sie dazu sogar ermuntern können. Sie, Herr Graf, werden eines Cags und zwar in nicht langer Zeit die schreckliche und teuslische Weise zu bereuen haben, in welcher dieser höchst grausame Krieg geführt wird". Unterschrieben war der Brief: "A Soldier — but no Murderer".

Dieser "Soldat" war offenbar nicht mit in Indien gegen die Sipoys zu felde gezogen und hatte seine Candsleute im Krimkriege nicht harmlose Dörfer und Städtchen der russischen Ostseküste niederbrennen sehen. Er hatte auch nicht davon gelesen oder gehört. Er hatte endlich seine Zeitungsausschnitte nicht genau angesehen, sonst würde er in dem einen Berichte über Repressalien, die man wegen der Ermordung von Candwehrleuten durch Garibaldianer (bei Chatilson) vorgenommen, die Bemerkung des Berichterstatters, eines unser Artilleristen nicht haben übersehen können: "Wir kämpsen nicht mehr gegen die französsische Armee, sondern gegen Meuchelmörder".

Später suhr ich mit £. nach Bongival, wo wir uns die vielbesprochene Barrikade am Ende des Ortes genauer besahen und in einigen häusern neben dem Barrotschen die Derwüstung betrachteten, die der Krieg in ihnen angerichtet hatte. hier sah es theilweise noch schlimmer aus als bei Barrot, und namentlich waren die Bibliothek und eine Sammlung alter Landkarten in dem einen hause übel weggekommen. Die Soldaten erzählten, daß die über dem Orte ausgestellte deutsche Batterie, vom Eintritte des Wassenstillstandes nicht unterrichtet, diesen Morgen noch eine Anzahl von Schüssen abgegeben habe. Bei uns war davon nichts zu hören gewesen, und die Erzählung beruht wohl auf einem bloßen Gerüchte, das eine misverstandene Leußerung zum Grunde hat.

Bei Cifche fagte der Chef von Beaufort: "Dieser Offigier betrug fich wie ein Mann ohne Erziehung. Poltern und Schreien und die höchsten Gide und ,moi, General de l'armee française', daß es kaum auszuhalten war. Spielte fich fortwährend auf den biedern Croupier und den guten Kameraden. Moltke murde ein paar Mal ungeduldig, und es war von der Urt, daß er fünfzig Mal hatte hinausgeworfen werden follen". - "favre, der doch auch feine first rate Erziehung hat, sagte 3u mir: "J'en suis humilié!" — Er war übrigens zwar betrunken, es war auch seine ordinare Manier". - - "Beim Beneralstabe wollten fie daraus, daß man ihn dazu gewählt, schließen, daß man es zu nichts kommen laffen wolle. Im Gegentheil fagte ich, fie haben den genommen, weil es bei dem nichts ausmacht, wenn er in der öffentlichen Meinung fällt, indem er die Capitulation unterzeichnet".

Dann ergählte er: "Bei unsrer neulichen Besprechung sagte ich zu favre: "Vous avez été trahi — par la fortune". —

Er merkte den Stich recht aut, außerte aber nur: "A qui le dites-vous! Dans trois fois vingt quatre heures je serai aussi compté au nombre des traitres'. Seine Lage in Paris sei bedenklich, setzte er hingu. - Ich schlug ihm vor: ,Provoquez donc une émeute pendant que vous avez encore une armée pour l'étouffer'. — Er sah mich darauf gang erschrocken an, als wollte er sagen: Was du blutdürstig bist"! — — "Uebrigens hat der keine Idee, wie es bei uns zugeht. Er ließ mir mehrmals merken, daß frankreich das Land der freiheit märe, mährend bei uns der Despotismus herrschte. Ich hatte ihm 3. B. gesagt, wir brauchten Beld und Paris mußte welches ichaffen. Er dagegen meinte, wir könnten ja eine Unleihe machen. Ich erwiderte, das ginge nicht ohne den Reichstag oder den Candtag. "Uch', sagte er, ,fünfhundert Millionen franken, die konnte man doch auch fo kriegen ohne die Kammer'. Ich entgegnete: , Nein, nicht fünf franken'. Er wollte es nicht glauben. Aber ich fagte ihm, daß ich vier Jahre lang mit der Dolksvertretung im Kriegs= zustande gelebt hätte, aber eine Unleihe ohne den Candtag aufgunehmen, das mare immer die Barriere gemefen, bis gu der ich gegangen, und es mare mir nie eingefallen, die gu überschreiten. Das schien ihn doch in seiner Unsicht etwas irre gu machen. Er fagte nur, in frankreich on ne se generait pas. Doch tam er immer wieder darauf gurud, dag frankreich ungeheuere freiheit befäße. - Es ift wirklich fehr komifch, einen frangofen fo fprechen gu hören, und befonders favre, der immer gur Opposition gehört. Aber so find sie. Man kann einen franzosen fünfundzwanzig aufzählen - wenn man ihm dabei nur eine ichone Rede von der freiheit und Menschenwürde hält, die sich darin ausdrücke, und die entsprechende Uttitude dazu macht, so bildet er sich ein, er wird nicht geprügelt".

"Uch, Kendell", fagte er dann plötzlich, "da fällt mir ein: ich muß morgen eine Vollmacht haben, vom Könige - natür= lich deutsch. Der deutsche Kaifer darf nur deutsch schreiben. Der Minister fann sich nach den Umständen richten". - "Der amtliche Derkehr muß in der Candessprache geführt werden, nicht in einer fremden. Bernftorff hat das querft durchsetzen wollen bei uns, er war aber damit zu weit gegangen. hatte an alle Diplomaten deutsch geschrieben, und alle ant= worteten ihm - nach einem Complott natürlich - in ihrer Muttersprache, ruffisch, spanisch, schwedisch und was weiß ich alles, fodaß er einen gangen Schwarm von Uebersetzern im Ministerium sitzen hatte. — So fand ich die Sache, als ich ins Umt trat. Budberg ichickte mir eine ruffische 2lote. Das ging doch nicht an. Wollten fie fich revanchiren, fo mußte Gortschakoff an unfern Gesandten in Petersburg russisch schreiben. Das war das Richtige. Man fann vielleicht verlangen, daß die Vertreter des Auslandes die Sprache des Candes verstehen und gebrauchen, in dem sie accreditirt sind. Aber mir in Berlin auf ein deutsches Schreiben ruffisch antworten, das war unbillig. Ich bestimmte also: was nicht deutsch oder frangosisch, englisch oder italienisch eingeht, bleibt liegen und geht zu den Ucten. — Budberg schrieb nun Excitatorien über Excitatorien, immer ruffifch. Keine Untwort, die Sachen waren in den Uctenschrank gewandert. Endlich kam er felbst und fragte, warum wir ihm denn nicht antworteten. ,Untworten?' fagte ich ihm verwundert, auf mas? Ich habe nichts gesehen von Ihnen'. — Nun, er hätte vor vier Wochen geschrieben und mehrere Male erinnert. - Richtig, da besinne ich mich', sagte ich ihm, ,unten liegt ein Stoß Actenftucke in ruffifcher Schrift, da maa's wohl dabei fein. Unten aber versteht kein Mensch ruffifch, und mas in einer unverständlichen Sprache autommt, Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. II. 3. Muff.

geht zu den Acten". — Sie waren darauf, wenn ich recht verstand, übereingekommen, daß Budberg französisch schreiben solle und das Auswärtige Amt gelegentlich auch.

Der Chef fam dann auf die frangofischen Unterhändler gu sprechen und bemerkte: "Monsieur Dürrbach hat sich vorgestellt als ,membre de l'administration du chemin de fer de l'Est; j'y suis beaucoup interessé' — wenn der müßte, was wir vorhaben?" (Vermuthlich Abtretung der Oftbahn.) — Hatzfeld bemerkte: "Er hat die hände über dem Kopfe zusammengeschlagen, als man ihm im Generalstabe auf der Karte die Zerstörungen nachgewiesen hat, die fie felbst angerichtet haben, Brücken und Tunnel u. f. w. ,3ch habe', fagte er, ,ftets dagegen gesprochen und fie darauf auf= merkfam gemacht, daß eine Brücke fich in drei Stunden wieder herstellen läßt, aber fie wollten nicht hören". - "Ja", versette der Chef, "eine Brücke für uns gewiß, aber die Eisenbahnbrücken, auf denen die Züge geben. Es wird ihnen jetzt schwer fallen, den Proviant herbeiguschaffen, besonders, wenn sie auch im Westen solche Dummheiten vorgenommen haben. -- Ich denke, sie rechnen auf die Bretagne und die Normandie, wo viele Schafe find, und auf die hafenplätze. Da find meines Wiffens viele Brücken und Cunnel, wenn fie die nur nicht auch zerftort haben. Sonft würden fie in große Verlegenheit kommen". - "Ich hoffe übrigens, daß die in Condon ihnen blos Liebesschinken schicken werden und nicht etwa Betreide".

In dieser Weise drehte sich die Unterhaltung eine Weise um die Frage der Befriedigung des Magens von Paris. Zuletzt erzählte der Chef noch eine kleine Anekdote von seinem "guten Freunde Daumer, der nichts vom Tode wissen wollte. Wir waren da einmal auf der Jagd im Taunus und frühstückten gerade. Ich machte auf die schöne Aussicht ausmerksam, die man von der Stelle hatte. Wie hübsch dort drüben das Dörschen

in der Baumgruppe läge mit der weißen Kirche! Und wie schön der Kirchhof sich ausnähme da unten! — "Was'? fragte er. — "Ich meine den Friedhof dort". — "Uch, lasse Se mer doch in Ruhe mit de Friedhöse. Se habbe mer damit de ganze Appetit verdorbe", sagte er. Ich fragte: "Wie viel sind denn noch Würste da"? — "So viel Se wolle, ich kann nicht mehr esse". Er war ganz verdrießlich geworden bei der Erinnerung an den Cod".

28. Januar, Sonnabend. Es ist wie gestern ziemlich falt, etwa 2 Grad unter Aust, und wir haben bedeckten Himmel. Um elf Uhr treffen die französischen Unterhändler wieder ein: Favre, Dürrbach, zwei Andere, die ebenfalls höhere Eisenbahnbeamte sein sollen, und zwei Militärs, ein anderer General mit einem andern Adjutanten, beide stattliche Leute mit anständiger Haltung. Sie frühstücken bei uns. Dann lange Verhandlung in Moltses Wohnung. Darauf dictirt der Chef den Sekretären Willisch und Saint Blanquart den Kapitulationsund Wassenstillstandsvertrag in zwei Exemplaren, der nachher um sieben Uhr zwanzig Minuten oben in der grünen Stube neben dem Arbeitszimmer des Ministers von Bismarck und Kavre unterzeichnet und besiegelt wird.

Inzwischen hatte es für mich freie Zeit gegeben, die ich zu einer fahrt nach Schloß Mendon und der dortigen Batterie benutzte, an der E. und ein andrer Sachse, Kohlschütter (von dem Gouvernement oder Civilcommissariat) theilnahmen. Der Steinweg durch den Wald hinauf war von unserm schweren Geschütz sehr zusammengefahren. Auf einer kleinen Lichtung im Gehölz, an der die Straßen sich kreuzen, kamen wir an einer prächtigen Canne vorbei. Weiterhin war ein Platz für ein Repli hergerichtet. Baracken, durchbrochne Mauern mit Schießständen rechts, Hausen von Schanzkörben und Saschinen

links vom Wege. Durch ein Gitterthor nach dem Schloffe, an das die Baume dicht herantreten, und das hinten ein gewaltiger Erdaufwurf umgiebt. Bier wurden einige von den umbergeflognen Granatsplittern aufgelesen, die vielfach Socher in die Stämme geriffen und Zweige abgeschlagen hatten. Das Schloft, ein ftattlicher, aber wenig verzierter Ban von zwei Stockwerken ohne hervortretende Bliederung, hatte außerlich nur wenig gelitten, nur die Paris und Iffy zugekehrte front zeigte einige tüchtige Bombenspuren, und der Boden unmittelbar porihr war mit großen und fleinen Sprengstücken überfaet. Das Innere des Bebandes, die Treppen, Sale und Zimmer waren arg verwüftet, voll Trümmer und feten von Möbeln, Splitter und Blasstaub. Un die Wände hatten Soldaten und anderer Besuch ihre Namen und Spott auf den Ballier in deutscher und welscher Zunge geschrieben. Die Cerraffe vor dem Schloffe mar mit hade und Schaufel aufgewühlt und in eine Urt unterirdischen Lagers mit tiefen Gruben verwandelt. In einer der letteren mar ein Blockhausstübchen mit einem Ofen eingerichtet, welches der feldtelegraphist bewohnte. Dorn auf der Terrasse, unmittelbar binter der Steinbrüftung, die sie nach der Ciefe des Dariser Keffels hin umgiebt, befand fich die Batterie mit ihren hochbeinigen Geschützen. Wir unterhielten uns eine Weile mit dem hier kommandirenden preufischen Offizier, einem recht. netten und mittheilsamen jungen Kriegsmann. Unter uns faben wir, jum Cheil auf dem Berghange, jum Cheil am fuße des= felben, die Baufer und Baffen der Stadt Meudon, die noch von den Bewohnern geräumt waren. Zur Rechten blickten wir in die anmuthige Waldschlucht von Clamart hinüber, Iinks in der ferne schimmerte in der Nachmittagssonne der Bogen der Seine, und zwischen beiden, mehr nach rechts bin, erhob sich vor uns auf einer kahlen Bodenanschwellung das

fort Iffy, deffen Kafernen von unfern Granaten in Ruinen verwandelt waren.

Zurückgekehrt nach Versailles, war ich mit H. und f., die beide Leutnants geworden waren, eine halbe Stunde im Hotel de Chasse.

Abends dinirten die frangofen bei uns. Da wir der gahlreicheren Tifchgenoffenschaft wegen weiter wie gewöhnlich auseinandersaffen, und die Darifer Gafte meift nicht laut sprachen, fo lieferte die Unterhaltung wenig Stoff gum Aufzeichnen. Der General (er heifit Valden) af wenig und sprach Unch favre war fleinlaut und wortfarg. fast gar nicht. Der Udjutant, ein Berr d'Beriffon, ichien fich die Sache nicht fo fehr zu Bergen zu nehmen, und die Gifenbahnbeamten widmeten fich mit begreiflichem Gifer den lange entbehrten Cafelgenüffen. Nach dem, mas ich von letteren hören konnte, war es in der Chat in Paris seit einiger Zeit äußerst knapp zugegangen, und die Sterblichkeit hatte in der verfloffenen Woche, wenn ich recht verstand, die Ziffer von circa fünftaufend Codesfällen erreicht. Namentlich waren viele Kinder im Alter von einem bis zwei Jahren gestorben, und allenthalben war man Leuten mit Sargen für folche kleine fran-30fen begegnet. "favre und der General", fo äußerte Delbrück später, "fahen wie arme Sünder aus, die morgen auf's Schaffot follen. Sie dauerten mich".

Keudell hat gute Hoffnung auf baldigen Friedensschluß, er meinte, wahrscheinlich wären wir in vier Wochen schon wieder in Berlin. Kurz vor zehn Uhr traf ein Herr mit Dollbart, dem Unschein nach ein mittlerer Vierziger ein, der sich Duparc nannte und sofort zum Chef geführt wurde, bei dem er ungefähr zwei Stunden verweilte. — Er käme, heißt es,

mit friedensanerbietungen von Wilhelmshöhe. Kapitulation und Waffenstillstand bedeuten eben noch nicht das Ende des Kriegs mit frankreich.

29. Januar, Sonntag. Bedeckter Bimmel. Unfre Truppen ichreiten gur Besetzung der forts. früh Depeichen über die Condoner Confereng und Anderes sowie die gestern unterzeichnete Waffenstillstand= und Kapitulationsconvention ge= lesen. Cettere nimmt in unferm Eremplar gehn folioseiten ein und ift mit faden in den frangöfischen farben gusammenaeheftet, auf deren Ende favre fein Siegel gedrückt hat. Der Inhalt ist in der Kurze folgender. Es wird ein Waffenstill= stand auf 21 Tage abgeschloffen, der für gang frankreich gilt. Die friegführenden Beere behalten ihre Stellungen, die durch eine Demarcationslinie bezeichnet werden, welche im Vertrags= instrumente angegeben ift. Der Zweck des Waffenstillstandes ift, der Regierung der nationalen Vertheidigung die Berufung einer freigewählten Derfammlung von Dertretern des frangofischen Polkes zu ermöglichen, die über die frage zu entscheiden hat, ob der Krieg fortgesetzt oder frieden geschlossen werden soll und unter welchen Bedingungen. Die Wahlen follen vollkommen frei und ungehindert vor sich geben. Die Versammlung tritt in Bordeaux zusammen. Die forts von Paris werden dem deutschen Beere übergeben, das auch andere Theile der äußeren Vertheidigungslinie von Paris bis zu einem bestimmten Striche besetzen darf. Während des Waffenstillstandes werden deutsche Truppen die Stadt nicht betreten. Die Enceinte verliert ihre Beschütze, deren Safetten in die forts gebracht werden. Die gesammte Besatzung von Paris und den forts mit Ausnahme von zwölftausend Mann, welche der Behörde für den innern Dienst verbleiben, ift friegsgefangen, hat, abgesehen von den Offizieren, die Waffen abzugeben und muß in der Stadt bleiben,

nach Ublauf des Waffenstillstandes aber, falls dann der friede noch nicht abgeschloffen ift, fich dem deutschen Beere als Kriegsgefangene stellen. Die franctireurcorps werden von der französischen Regierung aufgelöft. Die Nationalgarde von Paris behält ihre Waffen, zur Aufrechthaltung der Ordnung in der Stadt, und dasselbe gilt von der Bendarmerie, der republikanischen Barde, den Zollbeamten und Pompiers. Nach Uebergabe der forts und Entwaffnung der Enceinte wird die Wiederverproviantirung von Paris von den Deutschen freigegeben : doch durfen die gu diesem Zwecke ins Auge gefaften Lebensmittel nicht aus den Bebietstheilen bezogen werden, welche von den deutschen Truppen besetzt find. Wer Paris verlaffen will, muß einen Erlaubniffdein der frangöfifden Militarbehörde und ein Difum der deutschen Dorpoften haben. Denen, die fich um ein Mandat in den Orovingen bewerben wollen, sowie den gur Nationalversammlung in Bordeaux gemählten Ubgeordneten müffen diese Scheine und Disa ertheilt werden. Die Stadt Paris gahlt binnen vierzehn Cagen eine Kriegscontribution von zweihundert Millionen franken. Während des Waffenstillstundes darf von öffentlichen Werthen, die gu deren Zahlung dienen könnten, nichts entfernt werden. Desgleichen ift mahrend diefer Zeit die Ginfuhr von Waffen und Munition nach Paris unterfagt.

Beim Frühstück war Graf Henckel zugegen, der als Präfect in Metz angestellt ist. Derselbe behauptete, in seinem Departement würden die Wahlen nach Verlauf von etwa fünf Jahren gouvernemental ausfallen, ja er getraue sich, schon jetzt solche zu Stande zu bringen. Dagegen stünde es im Elsaß nicht so gut, da die Deutschen nicht so gefügig gegen jede Autorität wären wie die Franzosen. Er erzählte auch, daß sein Departe-

ment allerdings sehr gelitten habe: es möchte zu Unfang des Krieges zweiunddreißig- bis fünfunddreißigtausend Pferde gehabt haben, jetzt aber habe es, wie er glaube, nicht über fünftausend mehr. ferner erfuhr man beim frühstück, es gehe das Gerücht, Bourbaki habe sich in der Verzweiselung darüber, daß er mit seiner Urmee gegen Werder nichts ausgerichtet und nun vor diesem und Manteuffel den Rückzug antreten gemußt, erschossen.

Nachmittags wurde ein Ausstug nach Petit-Chesnay unternommen, wo ich meine zur Rast dort eingerückten Sechsundvierziger wieder einmal besuchen wollte. Ich sand aber in dem betreffenden Hause einen mir unbekannten Offizier, der mir mittheilte, daß das Regiment heute früh beordert worden, den Mont Valerien zu besetzen, und wahrscheinlich schon dort eingetroffen sei. Dor Cische wieder Concepte gelesen, darunter ein Schreiben, in welchem der Chef dem König die Unmöglichseit auseinandergesetzt, von Favre nachträglich die Jahnen der in Paris internirten französsischen Regimenter zu verlangen.

Beim Diner waren Graf Henckel und der französische Abjusant von gestern als Gäste zugegen. Letzterer heißt mit seinem vollen Namen d'Herisson de Saulnier und trug eine schwarze Husarenunisorm mit gelben Uchselschnuren und Stickereien auf den Dorderärmeln. Es hieß, daß er deutsch verstände und spräche, doch wurde die Unterhaltung, an der sich der Chef heiter betheiligte, meist französisch geführt. Der Franzose war heute, wo favre und der General nicht zugegen waren — ersterer war noch im Hause, ließ sich aber, da er sehr beschäftigt, sein Essen in den kleinen Salon hinausbringen — noch lebhafter, ausgeweckter, amusanter als gestern. Er bestritt längere Zeit allein die Kosten der Unterhaltung, indem er eine Schnurre und Anekote nach der andern erzählte. Unch er berichtete, daß die Hungers-

noth in der Stadt zulett recht fühlbar gewesen, doch schien er mehr die heitere Seite derfelben als die ernste zu kennen. Die intereffanteste Periode dieser ,fastenzeit war ihm, wie er behauptete, die gewesen, wo fie "den Jardin de Plantes aufgegeffen hatten". Das Elephantenfleisch habe, so erzählte er weiter, zwanzig franken das Kilo gekoftet und wie grobes Rindfleisch geschmeckt. Es habe damals wirflich filet de chameau und cottelettes de tigre gegeben - was wir wie verschiedenes Undere in seinem Berichte dahingestellt sein laffen. Der Bundefleischmarkt habe fich an der Aue Saint Bonore befunden und das Kilo fei auf zwei francs fünfzig Centimes zu ftehen gekommen. Man fahe faft gar feine Bunde mehr in Daris, und wo einmal einer um die Ede fame, waren gleich drei oder vier Leute hinter ihm her auf der Jagd. Uehnlich ginge es mit den Katen. irgendwo eine Caube auf einem Dache zu feben, fo mare im Mu die Strafe voll Menschen, die hinaufwollten, um fie gu greifen. Mur die Brieftauben murden verschont. Die Deveschen fäßen bei denen an der mittelsten von den Schwanzfedern, deren fie neun haben mußten. Batte eine blos acht, fo hieße es: "ce n'est pas qu'un civil", und fie mufte den Weg alles fleisches gehen. Eine Dame soll gesagt haben: "Jamais jo ne mangerai plus de pigeon, car j'y croirais toujours avoir mangé un facteur".

Der Chet erzählte ihm für diese und ander Historien verschiedene Dinge, die man in den Salons und Clubs von Paris noch nicht wissen und gern hören konnte, 3. 3. das ordinäre Betragen Rothschilds in ferrieres und die Metamorphose, bei welcher Großvater Umschel durch den Kurfürsten von Hessen aus einem kleinen Juden ein großer geworden. Er nannte diesen wiederholt "juif de la cour" und

kam dabei auf eine Charakteristik der Hansjuden des polnischen Abels. — —

Nach Cische Concepte und Berichte gelesen, unter letzteren einen sehr interessanten, nach welchem uns von — gerathen worden ist, den Franzosen Metz und Deutsch-Lothringen zu lassen und uns dafür Luxemburg einzuverleiben. — — Die Sache ist abgelehnt worden, weil wir Metz zur Sicherstellung Deutschlands gegen die Franzosen unumgänglich bedürften, und weil das deutsche Volk eine Uenderung des vor fünf Monaten aufgestellten Programms nicht dulden würde.

favre ist mit dem andern franzosen noch spät da. Er geht erst um ein Viertel auf elf Uhr und zwar nicht nach Paris zurück, sondern in sein hiesiges Quartier auf dem Boulevard du Roi. Er will morgen Mittag wieder kommen. — —

Später stellte sich der Chef zum Thee ein. Man sprach von der Capitulation und dann vom Wassenstillstande. "Wie aber", fragte Bohlen, "wenn nun die Andern nicht wollen — Gambetta und die Präfecten im Süden"? — "Aun, dann haben wir die forts und damit Gewalt über die Stadt", erwiderte der Chef. "Wenn die in Bordeaux die Uebereinkunst nicht gut heißen, dann bleiben wir in den forts und halten die Pariser eingesperrt, und vielleicht verlängern wir dann den Wassenstillstand am 19. Februar nicht. Inzwischen haben sie die Wassen und die Contribution zahlen müssen. — Es ist Einer immer schlimmer dran, wenn er bei einem Vertrage ein faustpfand gegeben hat und ihn dann nicht halten kann".

Bohlen brachte dann das Gespräch auf d'Herisson, und wie der so munter und vergnügt von den Pariser Hundejagden

1

ergahlt habe. Er ift mit in China gewesen, und man vermuthete, daß er fich im faiferlichen Sommerpalafte wohl auch das eine und das andere Undenken mitgenommen habe. Er hat erwähnt, als man dort an die Ruckfehr gegangen, habe Montauban, mit dem der Kaifer fehr gufrieden gewefen, und der vermuthet, derfelbe werde ihn mit einem Citel begnadigen, ihn, d'heriffon, vorausgeschickt, um zu verhüten, daß man ihn jum Grafen oder Bergog von Defing mache, da dief wegen des Wortes pequin zu schlechten Witten Unlag geben könnte.") Man habe ihn darauf Palikao genannt, was "die Brucke mit neun Bogen" bedeute und ein Ort fei, in deffen Nachbarschaft die frangösischen Expeditionstruppen die Soldaten des himmlischen Reichs in einer Schlacht auseinanderaesprenat hätten. — Dann wurde erzählt, daß Bourbafi fich zwar erschießen gewollt, sich aber nicht tödtlich verletzt habe. — Weiterhin bemerkte der Chef, favre habe ihm heute gestanden, daß er in Betreff der Wiederverproviantirung "un peu témerairement" verfahren sei. Er wiffe wirklich nicht, ob es möglich fein werde, die vielen Hunderttausende in der Stadt zeitig genug mit Lebensmitteln zu versorgen. Jemand äußerte: "Stosch kann ja im Nothfall Ochsen und Mehl abgeben". — Der Chef erwiderte: "Ja, das foll er thun, nur fo, daß wir dabei nicht Schaden leiden". - Bismard-Bohlen meinte, wir brauchten ihnen nichts zu geben, möchten felber fehen, wo fie was herkriegten, u. f. w. -Chef: "Mun, Du willst fie wohl verhungern laffen"? Bohlen: "Ja wohl".

Chef: "Ja, aber wie kommen wir dann zu unfrer Contribution"?

<sup>\*)</sup> Poquin heißt im frangofifden Soldatenjargon der Civilift mit einem Beigeschmad von Ofenhoder.

Im fernern Verlause des Gesprächs äußerte er: "Große Staatsgeschäfte, Unterhandlungen mit dem feinde irritiren mich nicht. Wenn sie mir Einwürfe machen gegen meine Gedanken und forderungen, auch wenn es unvernünftig ist, so bleibe ich kalt dabei. Aber die kleinen Quengeleien der Candsleute in politischen Fragen und ihre Unkenntniß von dem, was hier möglich ist und nicht möglich. Da kommt Einer und will Dieß, da hält ein Anderer Jenes für unerläßlich, und wenn man sie losgeworden ist, stellt sich ein Dritter ein, ein Adjutant oder Generaladjutant, der sagt: Aber, Excellenz, das geht doch unmöglich oder, das müssen wir doch noch haben, sonst — —. Und gestern haben sie gar noch verlangt, daß in ein bereits unterzeichnetes Document eine Bedingung hineinkommen soll, über die gar nicht verhandelt worden ist". — —

Bohlen oder Hatsfeld erinnerte dann an eine weitere Unekdote d'Hérissons. Nach dem 4. September erschienen die Pariser Stadtserganten in verwandelter Gestalt. Schnauz- und Knebelbart waren abrasirt, nur ein kleiner friedfertiger Backenbart war geblieben. Die Locke am linken Ohre war ebenfalls weggefallen, desgleichen die Wasse an der Seite und der militärische Unzug die auf das Bonnet de Police. So hatte Kératrys demokratische Weisheit angeordnet. Ganz Paris lachte. Unserdem war den Wächtern der öffentlichen Ordnung anbesohlen, auf der Straße immer zu dreien zu erscheinen. Dieß geschah einige Wochen, dann aber gerieth der Besehl in Dergessenheit, sie waren immer nur paarweise zu sinden, und da sagte der Volkswitz, als die Lebensmittel knapp wurden: "Voila deux sergeants! Eh, ils ont mangé le troisième"!

hatfeld erzählte, daß ein spanischer Gesandtschaftssekretär dagewesen, der von Bordeaux gekommen sei und nach Paris hineingewollt habe. Er habe seine Landsleute herausholen

wollen, auch einen Brief von Chaudordy an favre bei fich gehabt und fehr eilig gethan. Was man ihm antworten folle? Der Chef budte fich ein wenig, richtetete fich wieder auf und fagte: "Depefche von dem einen Mitglied einer feindlichen Regierung durch unser Hauptquartier an ein anderes Mitalied zu tragen versucht, das eignet sich ja ganz zu kriegsgerichtlicher Behandlung. faffen Sie die Sache, wenn er wiederkommt, mit Ernst auf, seien Sie fühl, sehen Sie befremdet aus, und sagen Sie ihm das, und daß wir bei dem neuen Konige von Spanien wegen Verletung der Neutralität Beschwerde führen und Benugthunna fordern wurden. Ueber die Militars wundere ich mich übrigens, daß fie den Menschen durchgelaffen haben. Die nehmen immer ungebührliche Ruckficht, wenn es fich um einen von der fremden Diplomatie handelt. Und wenn's ein Botschafter gewesen ware - - er hatte ihn abweisen muffen, auch wenn er darüber erfroren oder verhungert mare. Solche Poftenträgerei grengt doch dicht an Spionendienst".

Es wurde dann davon gesprochen, daß jetzt überhaupt ein großer Zulauf nach Paris und von da heraus drohe. Der Chef aber erwiderte: "O, die Franzosen werden nicht Diele herauslassen, und wir lassen nur die passuren, die von denen drinnen einen Erlaubnißschein haben — und vielleicht auch die nicht alle".

Man erwähnte, daß Rothschild schon, mit einem Sausconduit versehen, heraus sein sollte. Der Chef bemerkte dazu: "Da wäre es doch gut, ihn anzuhalten — als franctireur, der zu den Kriegsgefangnen gehört". (Zu Keudell:) Erkundigen Sie sich doch einmal nach der Sache". — — Bohlen rief: "Da kommt der Bleichröder angefahren und thut einen Jußfall im Namen der ganzen familie Rothschild". — — — Es war darauf von dem befremdenden Umstand, daß im

"Daily Celegraph" bereits ein genauer Auszug aus der gestern unterzeichneten Convention zu lesen sei, dann von Stieber die Rede. — — "Wie man sich übrigens", suhr der Chis, hieran anknüpfend fort, "über die Leute täuschen kann! Ich eekenne sie ohnehin nicht leicht, ehe sie sprechen. Wie ich da in diesen Cagen zu favre ging, sehe ich in der Dämmerung vor der Chür einen Menschen, der mich mit Mistrauen erfüllt. Ich denke, es wird der Bediente vom Schwiegersohn favres sein, der sich da herumtreibt; denn wie ein Spanier sah er aus. Da er auf mich zukam, lockerte ich den Degen, um ihn gleich bereit zu haben. Da grüßte er mich: "Guten Abend, Excellenz", und wie ich mir ihn genauer betrachte, ist es Stieber".

30. Januar, Montag. Wetter früh nebelig, Kälte mäßig, etwa Gefrierpunkt. favre soll nicht in Versailles geblieben, sondern noch spät nach Paris zurückgekehrt sein. Ich telegraphire Verschiedenes nach Berlin, Köln und Condon: die ohne hinderniß von uns vollzogne Besetzung der forts von Paris, die Möglichkeit, daß es dort zu einer Hungersnoth käme, die Schwierigkeit rascher Prodiantzusuhr aus der ferne und unstre Bereitwilligkeit, aus unsern Vorräthen mit dem augenblicklich Nothwendigen zur Abwendung der Gesahr beizutragen; auch soll in der Presse vor Judrang nach dem hauptquartier gewarnt werden.

Nachmittags mit L. hinaus bis zur Seinebrücke bei Sevres und von dort nach Meudon zu bis Bellevue gefahren, wo man auf dem Wege, der zuletzt vom flußufer sehr steil hinausgeht, fast nur Soldaten sah. Ein Verhau, bei dem sich ein Jägerposten befand, versperrte die Weiterfahrt. Don den Soldaten hörten wir zu unserer Ueberraschung, daß Schloß Meudon in vollen flammen stehe. Eine französsische Granate sollte während der letzten Tage des Vombardements in eine Stubenwand ge-

fahren, dort steden geblieben und später durch Zufall explodirt sein. Vielleicht ist der Zufall auch Unvorsichtigkeit gewesen. Es wird übrigens eine hübsche Ruine geben, so was wie das Heidelberger Schloß.

favre und andere franzosen, darunter der Präsident oder Präsect der Pariser Polizei, arbeiteten den Nachmittag wieder steißig mit dem Chef und dinirten dann um halb sechs Uhr mit ihm und den Räthen. Ich und die Sekretäre sollten dießmal im Hotel des Reservoirs speisen, da es am Cische an Platz mangelte. Ich blieb indeß zu Hause, übersetzte Granvilles neueste Friedensanregung für den Kaiser und aß dann auf meiner Stube.

Abends tam Abeten gu mir herauf, um fich die Ueberfetzung abzuholen. Er bedauerte, nicht gewußt zu haben, daß ich zu Baufe geblieben, man hatte dann unten für mich noch Raum gemacht. Es ware Schade, daß ich nicht dabei gewesen, da das Cischgespräch heute ein gang besonderes Intereffe gehabt habe. Der Chef habe da u. 21. zu den frangofen gefagt, confequent fein in der Politit werde hanfig jum fehler, ju Gigenfinn und Selbstwilligkeit. Man muffe fich nach den Chatfachen, nach der Lage der Dinge, nach den Möglichkeiten ummodeln, mit den Derhältniffen rechnen, feinem Daterlande nach den Umftanden dienen, nicht nach seinen Meinungen, die oft Dorurtheile waren. Uls er zuerst in die Politik eingetreten, als grüner, junger Menfc, habe er fehr andere Unfichten und Ziele gehabt als jett. Er habe fich aber geandert, fich's überlegt und fich dann nicht gescheut, seine Wünsche theilweise oder auch gang den Bedürfniffen des Cages zu opfern, um zu nuten. Man muffe dem Vaterlande nicht feine Neigungen und Wünsche aufdringen, habe er weiter bemerkt und dann geschloffen: "La

patrie veut être servie et pas dominée". Dieser Unsspruch habe den Parifer Berren fehr imponirt (natürlich durch die form vorzüglich) und favre habe gesagt: "C'est bien juste, Monsieur le Comte, c'est profond!" Ein anderer frangose habe ebenfalls enthusiastisch geäußert: "Oui, Messieurs, c'est un mot profond". - Bucher ergablte mir dann unten noch, indem er dieses Referat bestätigte, daß favre auf die Rede des Chefs - der fie natürlich zur Belehrung der frangosen gehalten bat, wie manche frühere Tifchrede für andere Bafte - und auf das Lob ihrer Wahrheit und Ciefe die Betise habe folgen laffen: "Néanmoins c'est un beau spectacle de voir un homme, qui n'a jamais changé ses principes". Much der Berr Gifenbahndirector, der ihm übrigens erheblich flüger vorgekommen als fapre, habe in Betreff des "servie et pas dominée" hingugefügt, freilich liefe das auf Unterordnung des genialen Individuums unter den Willen und die Meinung der Majorität hinaus, und die Majoritäten hatten ftets wenig Berftand, wenig Sachkenntnif und wenig Charafter beseffen. Der Chef aber habe darauf fehr schön erwidert, wobei er schließlich das Bewußtsein feiner Verantwortlichkeit vor Gott als einen feiner Leitsterne hervorgehoben und dem droit du genie gegenüber, welches jener habe hochhalten wollen, das devoir - womit er doch wohl das gemeint hat, was von Kant als kategorischer Imperativ bezeichnet wird — als das Vornehmere und Mächtigere betont habe.

Abends spät — es war elf Uhr vorüber — kam der Kanzler noch zu uns zum Thee herunter. Es waren dießmal außer Wagner und mir die Barone Holftein und Kendell und eine wahre Grafenbank: Hatzeld, Henckel, Maltzahn und Bismarcks Bohlen, versammelt. Der Chef bemerkte: "Ich bin doch neusgierig auf Gambetta, wie der's halten wird. Gambetta —

das Beinchen auf Italienisch.\*) — Er scheint fich's noch überlegen zu wollen; denn er hat noch nicht geantwortet. Aber ich denke, zulett wird auch er klein beigeben. Uebrigens, wenn nicht, auch gut. Eine fleine Mainlinie in frankreich mare mir nicht gerade unangenehm". - - Dann fuhr er fort: "Diese frangofen find doch eigentlich recht fomische Menschen. favre fommt gu mir mit einem Gesichte wie ein leidender Beiliger und macht dazu eine Miene, als hätte er mir die wichtigsten Dinge mit= zutheilen. Ich sage ihm, als ich das sehe: "Wollen wir nicht hinaufgehen'? - ,Ja', fagt er, ,geben wir hinauf'. Uber oben setzt er sich dann hin und schreibt Briefe über Briefe, und vergebens warte ich auf eine bedeutende Uenkerung oder Nachricht von ihm. Er hatte mir eben nichts zu sagen". — "Was er für uns leiftet, geht auf zwei kleine Brieffeiten". — "Und dieser Polizeipräfect! In meinem Leben habe ich feinen unpraftischeren Menschen gesehen. Bei Allem sollen wir rathen und helfen. Er hat mich in einer halben Stunde wohl um allerlei Dinge gebeten, und ich mare zulett fast ungeduldig geworden. 3ch fagte ihm endlich: ,Aber lieber Berr, wollen Sie mir das nicht lieber schriftlich geben? Ich kann das doch unmöglich alles im Gedächtniß behalten, und nur so kann es ersprieflich erledigt werden. - Mir geben viertausend Sachen durch den Kopf, und wenn ich ernfthaft an eine denke, verliere ich die andere aus dem Gesicht".

Man sprach von den Schwierigkeiten, auf welche die Vers sorgung der Pariser mit Lebensmitteln aller Wahrscheinlichkeit nach stoßen werde. Mehrere Bahnen seien wenigstens für den

<sup>.\*)</sup> Gambetta ift der Name eines kleinen, hochbeinigen ftorche ober reihers artigen Sumpfvogels.

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. II. 3. Muft. 20

Angenblick nicht practicabel, der Bezug von Nahrungsftoffen aus den hinter den von uns aus besetzten Begenden liegen= den Cheilen frankreichs konne uns felbft in Noth und Derlegenheit bringen, und der hafen von Dieppe, auf den man für die Zufuhr von auswärts rechne, fei nur wenige Schiffe aufzunehmen im Stande. Der Chef rechnete aus, wie viele Portionen täglich etwa gebraucht würden, und wie viele man ungefähr berbeischaffen könnte, wenn die Derhaltniffe nicht gu anormal waren, und fand, daß die Derforgung nur eine farge liche fein werde und leicht noch viele Menschen durch Bunger zu Grunde geben könnten. Er fette bingu: "favre felbft fagte mir, daß fie zu lange ausgehalten hatten. Es war aber, wie er eingestand, blos, weil sie wußten, daß wir in Lagny Dorräthe für fie bereit hielten. Sie waren gang genan davon unterrichtet. Wir hatten einmal dort herum vierzehnhundert beladene Wagen für fie".

Man kam auf die Hindernisse zu sprechen, auf welche wir bei Eintreibung der Steuern und Contributionen stoßen, und der Chef setze Maltahn auseinander, was er deshalb angesordnet habe. Man müsse, so fügte er dann hinzu, die Zerstreuung der Cruppen dabei nach Möglichkeit vermeiden, sie sür gewöhnlich am Hauptorte des Departements oder Arronsdissements zusammenhalten und von diesem Mittelpunkte aus mit sliegenden Colonnen gegen die Steuerverweigerer, die Freischaaren und die Hehler und Helsershelser der letzteren operiren.

Jemand gedachte der zehn Millionen franken, die dem Kreise um fontenay wegen Zerstörung der Eisenbahnbrücke auferlegt worden sind, und Henckel erklärte als Sachverständiger, das sei ein unerfüllbares Verlangen, man werde den Leuten keine zwei Millionen abdrücken können. — "Nicht eine wahrs

scheinlich", sagte der Chef. "Aber so find wir. Immer werden allerlei schreckliche Dinge angedroht, und hernach kann man sie nicht ausführen. Das merkt das Volk endlich und gewöhnt sich an die Drohungen".

Graf Maltahn erzählte, daß er im fort Ist gewesen. Es sähe da greulich aus, Söcher, Kohlen, Splitter und Crümmer, und überall Hausen von Unrath und ein abscheulicher Geruch. — "Haben sie denn keine Latrinen gehabt"?
fragte jemand. — "Wie es den Anschein hat, nicht", erwiderte
Maltahn. — "Ove? — Dove volete, wie in Italien", bemerkte ein anderer Cischgenosse. "Ja, sie sind ein unreinliches
Dolk, die Franzosen", sagte der Chef, worauf er an die haarsträubenden Einrichtungen im Stadtschulkause zu Clermont
und an ähnliche Zustände in Donchery erinnerte. — —

Es folgte dann eine hochinteressante in die Einzelheiten eingehende Auseinandersetzung der verschiedenen Phasen, welche der Gedanke des Anschlusses der süddeutschen Staaten an den Nordbund durchlausen. —— "Zuletzt nach vielen Schwierigskeiten", so berichtete er weiter, "machte sich's auch mit Baiern, und es hieß: nun sehlt es blos noch an Einem — es war freilich das Wichtigste. Ich sah einen Weg und schrieb einen Brief — und dann hatte ein baierischer Hosbeamter das Versdienst. Er hat fast das Unmögliche geleistet. In sechs Cagen machte er die Reise hin und zurück, achtzehn Meilen ohne Eisenbahn und bis ins Gebirge hinauf nach dem Schlosse, wo der König sich aushielt — und dabei war seine Frau noch frank. Ja, es war viel von ihm". — —

Im weiteren Berlauf der Unterhaltung wurde die Bershaftung Jacobys erwähnt, und der Chef bemerkte: "Falkenstein hat sich sonst gang vernünftig benommen, aber er ist mit dieser Maßregel schuld daran, daß wir den Landtag nicht vier

Wochen früher einberufen konnten, weil er nicht darauf einsging, Jacoby frei zu lassen, als ich ihn darum bat. Wenn er ihn als Rhinoceroscotelet gegessen hätte, meinethalben; aber ihn einsperren — da hatte er an ihm nichts als einen alten dürren Juden. — Unch andere Ceute wollten erst nichts von meinen Vorstellungen wissen, und so mußten wir warten; denn der Candtag wäre in seinem Rechte gewesen, wenn er seine Freilassung verlangt hätte".

Geistesverwandtschaft gab Unlaß, daß die Rede von Jacoby sich Waldeck zuwendete, und der Chef charakterisirte letzteren: "Uehnliche Unlage wie Favre, immer consequent, prinzipienstreu, fertig mit seiner Unsicht und seinem Entschluß von vornsherein, dazu stattliche Gestalt, weißer, ehrwürdiger Bart, Phrase im Bruston der Ueberzeugung auch in Kleinigkeiten — das imponirte. Er hielt mit einer Stimme, die vor tiesster Ueberzeugungstreue bebte, eine Rede darüber, daß der Köffel hier im Glase stecke, und proclamirte, daß jeder ein Schust wäre, der das nicht zugeben wollte, und Alle glaubten's ihm und priesen in allen Conarten seine energische Gesinnung".

31. Januar, Dienstag. Früh verschiedene kleine Siege in den südöstlichen Departements telegraphirt, wo der Wassenstüllstand vertragsmäßig vorläusig nicht gilt. Der König von Schweden hat eine kriegerisch klingende Chronrede gehalten. Warum, ihr Götter? — Ich mache zwei Aussäusig im Austrage des Chefs, dann einen dritten, der auf die Leiden hinweist, die eine Anzahl unschuldiger deutscher Familien, welche nach der Austreibung aus verschiedenen Gründen in Paris zurückzgeblieben, während der Belagerung erduldet haben, und der Verzdienste rühmend gedenkt, welche sich Washburne, der Gesandte der Vereinigten Staaten, um die Milderung des Looses dieser Unglücklichen erworben. Derselbe hat in der Chat nach dieser

Richtung sehr Dankenswerthes gethan, und seine Unterbeamten haben ihm dabei getreulich Beistand geleistet.

Die Pariser Herren sind wieder im Hause, auch favre, der Gambetta per Telegramm inständig bittet, nachzugeben. Es steht zu befürchten, daß der's nicht thun wird. Der Präsect von Marseille wenigstens hat sich auf das hohe Pserd gesetzt und dem armen favre von da herunter das Patriotenwort zugeschnauzt: "Je n'obeis le capitule de Bismarck. Je ne le connais plus". Stolz, gesinnungsvoll, aber weit davon ist zut für den Schuß. — Von Bourbaki noch nichts Gewisses, ob er sich erschossen oder blos verwundet; mit seiner Urmee aber steht es offenbar nicht zut. Die wird wohl gewesen sein wie die andern Schöpfungen des Dictators von Cours.

Unsere Franzosen diniren wieder mit dem Chef. Ich esse mit Wollmann im Hotel des Reservoirs, wo wir unter andern Centen auch die Marquise della Corre in Gesellschaft etlicher junger Centnants taseln sehen. Es ist die blonde, magere, stark verlebte Dame, die mir mit ihren Hunden schon mehrmals auf der Strase und im Park begegnete. Sie ist von Condon geskommen und dient unter dem Genfer Kreuz. — —

Wir haben wieder mehrere Grad Kälte. Ich höre von Bucher beim Chee, daß der Chef sich über Cische wieder sehr stark über Garibaldi, den alten Phantasten, geäußert hat, als favre ihn für einen Heros erklärt. Abends ist Duparc beim Minister. Nach zehn Uhr kommt letzterer herunter und setzt sich zu uns. Er spricht zunächst wieder von dem unpraktischen Wesen der Franzosen, die in diesen Cagen mit ihm gearbeitet. Zwei Minister — favre und der diesmal mit herausgekommene Finanzminister Magnin — hätten sich heute wohl eine halbe Stunde mit einem Celegramm abgemüht. Davon nahm er

1

Unlag, fich über die frangofen überhaupt und die gange latei= nische Race zu äußern und fie mit den germanischen Dolfern zu vergleichen. "Die deutsche, die germanische Race", fagte er, "ift, so zu sagen, das männliche Pringip, das durch Europa geht - befruchtend. Die keltischen und flavischen Dolker find weiblichen Geschlechts. Jenes Pringip geht vor bis an die Nordsee und durch bis nach England hinüber". - 3ch erlaubte mir die Bemerkung: "Bis nach Umerika, bis in den Weften der Vereinigten Staaten, wo Ceute von uns auch den besten Cheil der Bevölkerung bilden und Ginfinf auf die Sitten der Undern üben". - "Ja", erwiderte er, "das find die Kinder, die früchte davon". - "Man hat's ja gesehen in frankreich, wie die franken da noch Geltung hatten. Die Revolution von 1789 mar die Niederwerfung des germanischen Elements durch das keltische, und was sehen wir seitdem? - Und in Spanien — so lange da das gothische Blut vorwog. ebenso in Italien, wo in den obern Begenden die Bermanen ebenfalls die Hauptrolle spielten. Wie das ausgelebt hatte, war's nichts Ordentliches mehr. Nicht viel anders ift's in Rufland, wo die germanischen Warager, die Ruriks, sie erst gusammenfaften. Wenn da die Nationalen fiegen über die Dentschen, die eingewandert find, und die aus den Oftsee= propingen, fo merden fie nicht fähig bleiben gu geordnetem Staatswesen". - "freilich, ungemischt ift's mit den Deutschen auch nicht viel. So im Suden und Westen — da gab's, als fie fich felbst überlaffen maren, nur Reichsritter, Reichs= ftädte und Reichsdörfer, jedes für fich, da ging alles aus: einander. Die Deutschen find aut, wenn fie durch Zwang oder Born einig find - vortrefflich, unwiderstehlich, nicht gu überwinden - fonft aber will jeder nach feinem Kopfe". -"Eigentlich ift doch der wohlwollend, gerecht und vernünftig gehandhabte Absolutismus die beste Regierungsform. Wo nicht etwas davon ist, da fährt Alles auseinander, da will Der Das und Jener Dieß, und es ist ein ewiges Schwanken, ein ewiger Aufenthalt". — "Aber wir haben keine rechten Absolutisten mehr — — Die gehen ab, die Sorte ist ausgestorben". — — — Ich gestattete mir zu erzählen, daß ich mir als kleines Kind den König wie den König auf der deutschen Karte vorgestellt, mit Krone, Hermelin, Reichsapfel und Scepter, fleif und bunt und immer fich gleich, und daß ich dann fehr enttäuscht gewesen, als meine Wärterin mich einmal auf den Bang zwischen dem Dresdener Schloffe und der katholischen Kirche geführt und mir den König Unton, diesen fleinen, frummen, gebrechlichen Greis gezeigt habe. - Der Chef fagte: "Ja, die Bauern bei uns machten fich auch fehr wunderliche Dorftellungen. Da hieß es, wir waren Etliche gusammen gewesen - junge Leute - in einem öffentlichen Cokale und hatten da etwas gegen den König gesagt, der dabei geseffen hatte, aber unerkannt. Da ware er plötich aufgestanden, hatte den Mantel auseinander= geschlagen und den Stern auf der Bruft gezeigt. Die Undern wären erschrocken, ich aber hatte mich nicht daran gekehrt und ihn grob behandelt. Da hätte ich zehn Jahre Gefängniß ge= friegt und durfte mich nicht rafiren. Unn trug ich damals einen Dollbart, was ich mir in frankreich angewöhnt hatte, 1842, wo das eben auffam, und so hieß es, alle Jahre in der Sylvesternacht fame der Scharfrichter, der schnitte mir ibn ab. — Es waren reiche und sonft gar nicht dumme Bauern, die das erzählten, und fie fagten es nicht, weil fie was gegen mich hatten, sondern gang gutmuthig und voll Mitleid mit dem jungen Menschen". - -

Un diese Mythe anknüpfend sprach man davon, daß sich auch heute noch Sagen bilden, die wenig oder gar keine Be-

ţ

gründung in wirklich Geschenem haben, und in diesem Zufammenhange fragte ich: "Darf man wohl wiffen, Ercelleng, ob die Beschichte von dem Bierseidel irgendwie mahr ift, welches Sie in einer Berliner Wirthschaft Einem auf dem Kopfe ent= zwei geschlagen haben sollen, weil er die Königin gelästert oder nicht auf fie mit angestoßen hatte". - "Ja", erwiderte er, "aber gang anders war fie und ohne alle politische Beimischung. Ich ging eines Abends spät nach Hause, es muß im Jahre 1847 gewesen sein, da begegnete ich Ginem, der zuviel hatte und mit mir anbinden wollte. Als ich ihn aber wegen anzüglicher Reden stellte, fand ich, daß es ein alter Bekannter mar. Es war (ich glaube, er fagte) auf der Jägerftrage. Wir hatten uns lange nicht gesehen, und wie er mir den Vorschlag machte: komm, wollen da ju (er nannte einen Namen) geben, ging ich mit, obwohl er eigentlich genug hatte. Wie wir aber unser Bier hatten, schlief er ein. Mun mar da neben uns ein Kreis von Centen, unter denen mar-einer, der ebenfalls mehr, als er vertrug, ju fich genommen hatte und das durch lärmendes Benehmen merten lieft. 3ch trank ruhig mein Bier. Den aber verdroß es, daß ich fo ruhig war, und er fing an zu sticheln. 3d blieb ftille, und das machte ibn nur noch ärgerlicher und giftiger. Er ftichelte immer lauter. 3ch wollte feine Bandel, aber auch nicht geben, weil fie sonft gedacht hatten, ich fürchtete mich. Zulett aber mußte es ihm keine Anhe gelaffen haben, er tam an meinen Tisch und drohte, mir das Seidel ins Geficht ju gieken, und das murde mir ju viel. 3ch fagte ihm, er solle geben, und als er darauf Miene machte, ju gießen, gab ich ibm eins unter's Kinn, daß er der Sange nach hinschlug, den Stuhl und das Seidel gerbrach und über die gange Stube bis an die Wand hinfuhr. Da kam die Wirthin, der fagte ich, fie moge fich beruhigen, den Stuhl und :. \$ das Seidel würde ich bezahlen. Und zu den Undern fagte ich: "Sie sehen, meine Berren, daß ich keine Bandel gesucht habe, und Sie find Zeugen, daß ich mich fo lange als möglich gu= rückgehalten habe; aber das kann man doch nicht verlangen, daß ich mir ein Blas Bier über den Kopf gießen laffen foll, blos weil ich ruhig mein Bier getrunken habe. Wenn der Berr einen Zahn dabei verloren haben follte, fo foll es mir leid thun. 3ch mußte mich aber meiner haut wehren. Will übrigens noch jemand was wissen, hier ist meine Karte'. — Da ergab fich's, daß es gang vernünftige Ceute waren, die un= gefähr meine Unfichten hatten. Sie waren argerlich über ihren Kameraden und gaben mir Recht. Später traf ich zwei davon am Brandenburger Thor. Da fagte ich: "Sie maren ja wohl dabei, meine Berren, als ich die Geschichte in dem Bierhause auf der Jägerstraße hatte. Wie ift es denn dem ergangen? Es follte mir leid thun, wenn er Schaden davon behalten hätte'. Man hatte ihn nämlich hinaustragen muffen. - "Ach", sagten sie, der ist gang wohl und munter, und auch die Zähne sind wieder fest geworden. Er ift übrigens gang still geblieben und hat es sehr bedauert. Er war eben eingetreten, um als Urgt fein Jahr abzudienen, und da mare es ihm fehr unlieb ge= wesen, wenn die Sache unter die Leute und por seine Dor= gesetzten gekommen mare'."

Der Chef erzählte dann, daß er als Göttinger Student in drei Semestern achtundzwanzig Mensuren gehabt habe und immer gut davon gekommen sei. — Ich sagte: "Aber einmal haben Excellenz doch was abgekriegt. Wie hieß doch der kleine Kannoveraner? — Biedenfeld". — Er erwiderte: "Biedenweg, und klein war er auch nicht, fast so groß als ich. Das kam aber blos davon, daß seine Klinge absprang, die wahrscheinlich schlecht eingeschraubt war. Die fuhr mir ins Gesicht und blieb

stecken. Sonst habe ich niemals was bekommen. — Doch eins mal, in Greifswald, war's nahe daran. Da hatten sie eine solche wunderliche Kopsbedeckung eingeführt — wie ein Kasseebeutel von filz — anch hatten sie Glockenschläger, an die ich nicht gewöhnt war. Ich aber hatte mir in den Kops gesetzt, ich wollte ihm die Spitze von seinem Kasseebeutel abhanen, und da gab ich mich bloß, und sein hieb psiss mir ganz nahe am Gesicht, doch bog ich mich noch zu rechter Zeit zurück".

Į. februar, Mittwoch. Früh ziemlich heller himmel, leichter Regen und Glatteis. Beim frühstück wird erzählt, daß Gambetta in den Wassenstillstand gewilligt, sich aber gewundert habe, daß die Franzosen im Südosten von uns noch angegriffen worden sind. Favre hat nämlich in seiner Geschäftsunkunde unterlassen, ihm zu telegraphiren, daß der Krieg dort — beiläusig auf seinen eignen Wunsch — fortgeseht wird. Wir haben beim Frühstück Gäste, indem der Geheime Regierungstath Scheidtmann aus dem Finanzministerium, ein etwas eigenthümlicher Herr, Graf Dönhoff (der blaue und hübsche, nicht der rothe und corpulente) und "mein Aesse, Graf Port" uns mit ihrem Zesuche beehren. Es heißt, daß heute kein Franzose herauskommen werde.

Das Cettere war unrichtig. Um ein Uhr erschien favre, um dann einige Stunden oben beim Chef zu arbeiten. Ich suhr unterdeß mit L. über Ville d'Uvray und den Park von Saint Cloud nach der Stadt gleichen Namens oder, eigentlicher gesprochen, nach dem Trümmerhausen, den der seit mehrern Tagen in ihr wüthende Brand von ihr übrig gelassen hat. Dabei nahm ich die angenehme Nachricht mit auf den Weg, daß Belfort capitulirt hat, daß der Rest von Bourbakis Urmee, achtzigtausend Mann stark und unter Clichants Besehl, vor unsern Truppen auf das Gebiet der Schweiz zurückgewichen

ift, und daß somit der Krieg auch hier sein Ende gefunden hat, was Bismarck-Bohlen mir auf der Creppe noch mittheilte.

Im Park von Saint Cloud sahen wir gleich hinter dem Bitterthor der Einfahrt unter den Baumen gur linken Seite einen improvifirten fleinen friedhof mit gehn oder gwölf Brabhügeln von deutschen Soldaten, die hier gefallen waren. Weiter= hin passirten wir noch einige Graber dieser Urt sowie eine Schange und einen Derhau, die fich über die Strafe gelegt. Unter einer Brücke, die tunnelartig den Weg überwölbte, hatten die Truppen fich wie in einer Kasematte Wohnungen eingerichtet gehabt. Dor dem Eingange in die Stadt, am Sanme des Waldes hatte man rechts und links Blockhäuser an eine Mauer gebaut und hinter derfelben auf eine lange Strecke Critte für Schützen errichtet, um über fie wegschießen gu fonnen. Die Stadt besteht hier gunächst aus breiten Stragen von Dillen, die durch Zwischenraume von einander getrennt und von Garten umgeben find, weiter hinaus aus engeren Baffen und dicht neben einander ftebenden mehrstöckigen Baufern, die gulett am Bugel= hang nach dem Seineufer hinablaufen. Die Bebäude der Dillen= stadt waren fast ohne Ausnahme aus= und zum Cheil nieder= gebrannt. Don den leichter gebauten mar nur ein flacher Baufen Mauerziegel, Schiefersplitter, Kalkbrocken und Kohlen übrig geblieben. Don den dichteren Gaffen der innern Stadt ftanden beinahe nur noch die äußeren Wände aufrecht, und auch diese waren hier und da theilweise gusammengefallen und mit ihnen die fugboden der verschiedenen Stockwerke. Man fah auf den Reftern der letteren noch Sefretare, Kommoden, Bücher: und Schüffelbretter, Waschtische n. dergl. fteben und an den tapezirten Wänden Bilder und Spiegel hängen. Gange Bänserfronten, drei Etagen boch gewesen, lagen in den Baupt= und Seitengaffen, andere drohten, nach vorn oder zurückgeneigt,

,

den Einsturg. Allenthalben noch ranchender Schutt und Brandgeruch, an drei oder vier Gebäuden noch gungelnde flammchen am Rohr der Decken und am Balkenwerk der Wände und Simse. Die Kirche, neu und in gefälligem gothischen Styl erbaut, war bis auf ein paar Löcher im Dache unverlett, Alles ringsum Anine — ein furchtbares Bild vom Ernfte des Krieges! Don der Bobe der gerftorten Stadt hatte man eine hubsche Unsficht auf das Chal der Seine, auf die Brude, von welcher ein Bogen gesprengt mar und auf den südlichen Theil von Paris mit dem Gehölz von Boulogne. Wir hielten uns damit nicht auf, sondern begaben uns rasch nach dem Schloffe, das, vor dem Kriege der Sommeraufenthalt Napoleons, jett eben= falls ein ftiller Crummerhaufen war. frangofische Granaten hatten es in einen folden verwandelt. - - - Mur die Umfaffungsmauern und einige von den Zwischenwänden ftanden von ihm noch aufrecht. Wir durchkletterten feine Schutthaufen, fliegen über die gefallnen Dache und Deckenrefte von Bimmer gu Bimmer, soweit nicht weitere Ginfturge drohten, und nahmen uns von den herabgefturgten Marmorfapitälern und den verftummelten Statuen Undenken mit.

Auf dem Heimwege nach Saint Cloud wie auf der Rückfahrt begegneten wir mehrmals kleinen Gesellschaften von Leuten, die mit Betten und Hausrath aus Paris nach ihren heimathlichen Dörfern zurückkehrten, und bei Dille d'Avray kam uns eine Compagnie preußischer Artillerie entgegen, die nach dem Mont Valerien marschirte.

Als ich halb sechs Uhr wieder auf der Aue de Provence eintraf, fand ich den Chef schon mit den Andern bei Tische. Gäste waren nicht zugegen. Der Minister sprach, als ich einstrat, gerade von favre und sagte: "Ich glaube, er ist heute nur deshalb herausgekommen. Ich meine, infolge unseres

gestrigen Gesprächs, wo ich nicht zugeben wollte, daß Garibaldi ein Heros wäre. Er hatte offenbar Angst um ihn, weil ich ihn nicht in den Wassenstillstand einschließen wollte. Wie ein echter Advocat zeigte er auf den ersten Artikel. Ich aber sagte ihm, ja, das wäre die Regel, hernach aber kämen die Aussnahmen, und zu denen gehörte der. Wenn ein Franzose gegen uns die Wassen trüge, so begriffe ich das, er vertheidigte sein Cand, und hätte ein Recht dazu. Aber dieser fremde Abensteurer mit seiner kosmopolitischen Republik und seiner Bande von Revolutionären aus allen Winkeln der Welt, dessen Recht könnte ich nicht anerkennen. Er fragte dann, was wir mit ihm machen wollten, wenn wir ihn gefangen nähmen. "O", sagte ich, "wir werden ihn für Geld sehen lassen, mit einer Cafel um den Hals, worauf Undank steht"".

Er fragte dann: "Wo ift denn Scheidtmann"? - Man gab Auskunft. - "Den hatte ich mir bei der Sache (dem Beschäft mit der von Paris zu gahlenden Contribution von zweihundert Millionen) als juriftischen Beiftand gedacht. Er ift doch Jurift"? - Bucher erwiderte, nein, er habe überhaupt nicht ftudirt, sei ursprünglich Kaufmann gewesen u. dal. -Chef: "Na, in erfter Linie foll Bleichröder ins Befecht geben. Der muß gleich nach Paris hinein, fich mit feinen Collegen beriechen und mit den Banfiers reden, wie das gu machen ift. Er will doch tommen"? - Kendell: "Ja in einigen Tagen". - Chef: "Bitte, telegraphiren Sie ihm doch, wir brauchten ihn gleich. — Dann fommt Scheidtmann. Er fann doch frangofisch"? - Man mußte es nicht. - "Uls Criarier denke ich mir dann Bendel. Der ift in Paris gu Baufe und bekannt unter den Geldleuten. "Wir pflegen an der Borfe auf gludliche Spieler zu pointiren', fagte mir 'mal einer von der

,

hohen finang, und wenn hier nach einem folden pointirt wird, fo ift's Graf Bendel".

Später wendete fich das Gespräch der Entwickelungsgeschichte der deutschen frage gu, und da bemerkte der Minifter n. U.: "Ich erinnere mich, vor dreißig und mehr Jahren, in Göttingen, da wettete ich einmal mit einem Umerikaner, ob Deutschland in zwanzig Jahren einig fein würde. wetteten um fünfundzwanzig flaschen Champagner, die der geben follte, der gewonne. Wer verlor, follte über's Meer kommen. Er hatte für nicht einig gewettet, ich für einig. Darauf besann ich mich 1853 und wollte hinüber. Wie ich mich aber erkundigte, mar er todt. Er hatte gleich fo einen Mamen, der fein langes Leben versprach - Coffin, Sarg. Das Merkwürdigste dabei ift, daß ich damals — 1833 icon den Bedanken und die Boffnung gehabt haben muß, die jett mit Gottes Bülfe wahr geworden ift, obwohl ich damals mit den Derbindungen, die das wollten, nur im Befechtszustande perfehrte".

Julett änßerte der Chef seinen Glauben an den Einstuß des Mondes auf das Wachsthum von Haaren und Pflanzen, indem er davon ausging, daß er Abeken scherzhaft zu seiner Frisur gratulirte. "Sie sehen noch einmal so jung aus, Herr Geheimrath", sagte er. "Wenn ich Ihre Frau wäre! — Sie haben sie sich eben noch zu rechter Zeit schneiden lassen, bei zunehmendem Monde. 's ist wie mit den Bäumen; wenn die wieder wachsen sollen, fällt man sie auch im ersten Diertel, wenn man sie aber roden will, schlägt man sie bei abnehmendem Monde, da vermodert der Stumpf eher. Es giebt Leute, die nicht daran glauben, Gelehrte, aber selbst der Staat verfährt darnach, obwohl er's nicht offen eingestehen will. Es wird

keinem förster einfallen, eine Birke, die wieder Schöflinge treiben soll, bei abnehmendem Monde zu fällen".

Abends eine Ungahl Actenstücke, die fich auf den Waffenstillstand und die Derproviantirung beziehen, gelesen, darunter mehrere eigenhändige Briefe favres, der eine gierliche und aut zu lesende Hand schreibt. In einem der Briefe heißt es, daß Paris nur bis zum 4. februar noch Mehl und dann nur noch Pferdefleisch habe. Moltke ift brieflich gebeten, man moge Bari= baldi nicht auf gleichem fuße mit den frangosen behandeln und jedenfalls vollständige Waffenstreckung von ihm und feinen Centen fordern — der Minister wünsche das aus politischen Brunden. Nach dem Elfaß ift die Weisung ergangen, die Wahlen zu der Versammlung in Bordeaux, welche über fortfetung des Krieges oder frieden sowie eventuell über die Bedingungen des letteren Beschluß faffen soll, nicht gu hindern, fie follen ignorirt werden. In den von uns occupirten Gegenden werden die Maires, nicht die Präfecten die Wahlen leiten. In den dieserhalb von den Darisern erlaffenen Unweisungen heißt es: "Die Maires der Hauptorte im Departement werden fich mit denen der hauptorte in jedem Urrondiffement und diese wieder fich mit den Maires der hauptorte der Cantone und der Bemeinden in Derbindung feten. Sie werden ihnen den Cag bekannt geben, an welchem die Ubgeordneten zur National= versammlung zu ernennen find. Der Maire jeder Bemeinde wird jedem eingeschriebenen Wähler die Karte guftellen, mittelft deren er zu mählen hat. In Ermangelung einer Karte werden die eingeschriebenen Wähler gur Abstimmung gugelaffen werden, nachdem ihre Identität festgestellt ift. Der Maire des Departe= mentshauptortes wird die Zahl und die Abgrengung der Wahlfreise festsetzen. Die Wahl wird durch Liftenabstimmung nach relativer Majorität stattfinden. Wegen Schwierigkeiten, die der

Krieg mit sich gebracht hat, wird diese Ubstimmung gültig sein, gleichviel wie groß die Zahl der Votirenden ist". Die Pariser Mitglieder der französischen Regierung haben ferner am 29. Jasnuar folgende Verfügung erlassen:

"In Unbetracht, daß es unter den gegenwärtigen Umständen von Wichtigkeit ist, den Wählern die volle Freiheit der Wahl zu lassen, so weit Dieß mit dem richtigen Unsstruck des Dolkswillens im Einklange steht, verfügt die Regierung der nationalen Vertheidigung folgendes: die Urtikel 81 bis 90 des Gesetes vom 15. März 1849 mit Ausnahme der Bestimmungen des Paragraphen 4 des 82. Urtikels und des Paragraphen 5 des 85. Urtikels sinden auf die Wahlen zur Nationalversammlung keine Anwendung. Infolge dessen sind die Präsecten und Unterpräsecten in den Departements, wo sie ihre Functionen ausüben, nicht wählbar."

2. februar, Donnerstag. Es ist helles, lanes Wetter, als ob der frühling schon anbrechen wollte. Früh bei Zeiten schon werde ich zum Chef gerusen. Ich soll telegraphiren, daß achtzigtausend Franzosen von der Armee Bourbakis bei Pontarslier nach der Schweiz übergetreten und nur achttausend nach dem Süden entkommen sind. Bald nachher werde ich noch einmal geholt, um in der hiesigen wie in der deutschen Presse auf ein uns soeben telegraphisch zugekommnes Circular Kauriers (hinter dem Gambetta steht) ausmerksam zu machen und unsere Meinung darüber abzugeben. Ich mache darauf zunächst solgens den Artikel:

"Am 31. Januar ist in Bordeaux, nachdem der Ubschluß des Vertrags vom 28. Januar dort bekannt geworden, ein Rundschreiben an die Präfecten ergangen, das mit C. Caurier unterzeichnet ist. Es heißt da: "Die von den Ministern des Inern und des Krieges aufrecht erhaltene und geübte Politik bleibt

nach wie vor dieselbe: Krieg bis zum Aeußersten, Widerstand bis zu völliger Erschöpfung. Deshalb bieten Sie alle Ihre Chattraft zur Erhaltung des guten Geistes unter der Bevölkerung auf. Der Zeitraum des Wassenstillstandes muß zur Derstärkung unster drei Armeen mit Mannschaften, Munition und Lebensmitteln ausgebeutet werden. Es gilt, um jeden Preis den Wassenstillstand für uns nuthar zu machen, und wir sind in der Lage, es so einzurichten. Kurzum, es giebt bis zu den Wahlen nichts, was nicht zu unserm Vortheil gewendet werden könnte. Was Frankreich bedarf, das ist eine Vertretung, die den Krieg will und entschosen ist, ihn auf alle Källe zu führen'.

So lautet das mit Laurier unterzeichnete Rundschreiben. für verständige Ceute spricht es fich felbst fein Urtheil, wir fonnten uns alfo enthalten, einen Commentar dagu gu fchreiben. Es ift indeg von Wichtigkeit, zu bemerken, daß die deutschen Behörden dem Vertrage vom 28. Januar in Betreff feiner Ausführung eine fehr weitherzige und milde Deutung und Bandhabung gewährt haben. Sie haben den Dorftellungen der Pariser Regierung weit über das durch die Convention vom 28. festgesette Mag binaus folge gegeben. Sie haben den Wahlen zu der Versammlung, die in Bordegur felbit über die frage! ob Krieg, ob frieden entscheiden foll, volle freiheit jugeftanden. Trottem fahrt zu Bordeaux die öffentliche Behörde fort, den Krieg bis jum Meufersten zu predigen und wirkt offen für Wahlen folder Leute, von denen fie hofft, daß fie für den Krieg und die vollständige Erschöpfung frankreichs ftimmen werden. Sollte dieses Derfahren nicht der Urt fein, daß es den deutschen Behörden die frage vorlegte, ob ihre großmüthige Unffaffung der von frankreich eingegangenen Derpflichtungen am rechten Orte fei, und ob fie nicht im eignen Bufch, Graf Bismard und feine Ceute, II. 3. Muff.

Interesse Frankreichs einer strengeren Interpretation des Uebereinkommens vom 28. Januar Platz machen muffe?

Was übrigens die drei Urmeen anbelangt, von denen Herr Caurier spricht, so machen wir darauf aufmerksam, daß, nachdem die Cruppen Bourbakis theils in Gefangenschaft gerathen sind, theils sich auf das Gebiet der Schweiz gestüchtet haben, für frankreich nur noch die Reste von zwei Urmeen übrig sind. Schließlich aber wolle man mit den Kundgebungen des Herrn Caurier den folgenden Auszug des "Daily Celegraph" über die Unssichten des Herrn Gambetta von der Lage der Dinge und von dem, was frankreich zu thun habe, vergleichen. Der Berichterstatter des englischen Blattes sagt:

"Die Unterhaltung wendet fich nun dem Kriege im Ullgemeinen gu, und auf meine frage, ob der Krieg mit der Uebergabe von Paris zu Ende fei, antwortete Bambetta, daß die Uebergabe von Paris von gar feiner Bedeutung für den fortgang des Krieges fein wurde, wenn Preugen bei feinen gegenwärtigen forderungen beharrte. 3ch fpreche hier, fo fuhr er fort, nicht blos in meinem Namen oder in dem der hiefigen Regierungsbelegation, ich wiederhole im Begentheil nur den festen Entschluß meiner Umtsgenoffen in und außerhalb Paris, nach welchem der Krieg fortgesett werden muß, gleichviel, was die Koften und folgen sein mögen, die fich daraus ergeben. Wenn Paris morgen fällt, so wird es auf edelmuthige Weise seine Pflicht gegen frankreich erfüllt haben, aber ich kann nicht glauben, daß Paris jemals fich ergeben wird. Ich glaube, daß die Bevölkerung felbft lieber die Stadt verbrennen und ein zweites Moskau daraus machen würde, als daß fie gestattete, daß der feind davon Besitz nimmt. — Uber nehmen wir einmal an, erwiderte ich, daß trotidem die Kapitulation stattfände. - In diesem fall, entgegnete Bambetta, muß man den Kampf in den Provinzen fortsetzen. Ohne die Urmee von Paris eingurechnen, haben wir gur Stunde thatfachlich eine halbe Million Cruppen und überdieß noch zweihundertfünfzigtausend Menschen mehr, bereit, zur Urmee zu ftoken oder ihre Depots zu verlaffen. Wir haben noch nicht einmal das Contingent von 1871 berührt, und wir haben die verheiratheten Manner noch nicht in die Regimenter eingereiht. Jenes wird uns dreimalhunderttausend Refruten liefern, und die letteren werden zwei Millionen fraftiger Leute stellen. Waffen tommen uns von allen Seiten gu, an Geld fehlt es auch nicht. Die Nation mit Inbegriff aller politischen Schattirungen ift auf unfrer Seite, und es wird fich einfach darum handeln, wer von beiden am Stärkften und Ausdauernoften ift, unfer Dolf oder das deutsche Dolf. Nein, fo fuhr er fort, indem er mit der faust heftig auf seinen Schreibtifch folug, ich betrachte es als eine mathematische Unmöglichkeit, daß wir, wenn wir Ausdauer haben und den Krieg fortfeten, nicht am Ende dabin gelangen, den eingedrungnen feind aus frankreich hinauszutreiben. Jede vierundzwanzig Stunden find für uns nur ein Cag, aber bei unfern feinden vermehrt jede Stunde Verzögerung die Schwierigkeiten. England hat einen großen Irrthum begangen, daß es fich nicht eber eingemischt, und daß es Preußen nicht gesagt hat, bei Ueberschreitung einer gemiffen Brenze murde es in den Ungen Englands den Kriegsfall herbeiführen".

Bald nach ein Uhr kamen die Franzosen wieder, aber der Chef war mit dem Kriegsminister ausgeritten, wie man vermuthete, nach einem der forts oder einem Punkte mit weiter Aussicht; denn sie hatten ferngläser mitgenommen. Gerstäcker und Duboc besuchten mich, und ich ging mit letzterem, der sich als Correspondent im Lager der Sachsen aushält, auf eine Stunde in den Schlospark. Bei der Rückkehr erfuhr ich, daß der Chef

21\*

in Saint Cloud gewesen und daß die franzosen inzwischen in unsern Park auf ihn gewartet.

Bei Tifche hatten wir Odo Ruffell und einen groken ftarten jungen Berrn in dunkelblauer Uniform gu Gaften, welcher lettere mir als Graf Bray, Sohn des Ministers und früher bei der baierischen Befandtschaft in Berlin gewesen, bezeichnet murde. Der Chef außerte gu Auffell: "Die englischen Zeitungen und auch einige deutsche haben meinen Brief an favre getadelt und zu ftart gefunden. Er felbst aber scheint dieser Meinung nicht zu fein. Er fagte mir von freien Stücken: "Sie haben Recht gehabt, mich an meine Pflicht zu erinnern. 3ch durfte nicht weggeben, bevor das zu Ende ift". Der Minister lobte bierauf diefe Selbstverlängnung. Er wiederholte dann, daß unfere Parifer unpraktische Leute seien, und daß wir ihnen fortwährend Rathgeber und Behülfen sein sollten. Er fette bingu, daß fie jett auch Miene machten, Uenderungen an der Convention vom 28. Januar zu verlangen. Außerhalb der Stadt Daris zeige man wenig guten Willen, bei der Verproviantirung derfelben behülflich zu fein, 3. B. sage die Direction der Gisenbahn Rouen-Dieppe, auf die man gerechnet, es fehle an Betriebsmaterial, da die Cocomotiven auseinander genommen und nach England geschafft worden seien. Bambetta verhalte fich noch zweifelhaft, scheine aber an fortsetzung des Krieges zu denken. nothwendig, daß frankreich bald eine ordentliche Regierung bekomme. "Wenn fie nicht bald eine zu Stande bringen", fuhr er fort, "so werden wir ihnen einen Souveran geben. Es ift schon Alles bereit dazu. Amadeo kam mit einer Reisetasche in der Band als König von Spanien in Madrid an, und es scheint gu gehen. Der Unfrige tommt gleich mit Befolge, Miniftern, Köchen, Kammerherrn und mit einer Urmee".

Das Bespräch lenkte sich hiervon auf das Bermögen

Napoleons, welches fehr verschieden, bald als groß, bald als un= bedeutend angegeben werde, und Aussell wollte bezweifeln, daß er viel habe. Er meinte, die Kaiserin wenigstens könne nicht viel haben, da fie nicht mehr als sechstausend Ofund in der englischen Bank deponirt habe. — Man erwähnte dann, daß Graf Maltgahn schon nach Paris hinein sei, und der Chef außerte, als man hingufette, er sei noch nicht wieder gesehen worden: "Wenn dem dicken herrn nur nichts zugestoßen ift". - Er erzählte darnach, daß er heute auf dem Wege nach Saint Cloud vielen Leuten mit Hausrath und Betten begegnet sei, mahrscheinlich seien es Bewohner der Dörfer hier in der Machbarschaft gewesen, die aber nicht aus Paris gekommen fein könnten. "Die frauen sahen gang freundlich aus", bemerkte er dagu, "die Manner aber nahmen sofort, nachdem fie der Uniformen ansichtig geworden waren, eine finstere Miene und eine heroische Haltung an. - Das erinnert mich, bei der früheren neapolitanischen Urmee, da gab es ein Commandowort — wenn bei uns commandirt wird: "Gewehr zur Attacke rechts"! so hieß es da: "Faccia feroce"! d. h. macht ein arimmiges Gesicht. — Alles ist bei den Frangosen großartige Stellung, pompose Redensart, imponirende Miene wie auf dem Cheater. Wenn's nur recht klingt und nach etwas aussieht — der Inhalt ist einerlei. 's ist wie mit dem Dotsdamer Bürger und hausbesitzer, der mir einmal fagte, daß eine Rede von Radowitz ihn tief gerührt und ergriffen hatte. 3ch fragte ihn, ob er mir eine Stelle sagen könnte, die ihm besonders ju Bergen gegangen mare - oder befonders ichon vorgekommen. Er wußte feine anzugeben. 3ch nahm darauf die Rede her und erkundigte mich bei ihm, welches die rührende Stelle mare, indem ich das Ganze vorlas, und da ergab sich's, daß gar nichts der Urt darin stand, weder was Rührendes, noch was Erhabnes. Es war eigentlich immer nur die Miene, die Stellung des Redners, die ausfah, als sprache er das Cieffte, Bedeutenofte und Ergreifendste — der Denkerblick, das andächtige Auge und die Stimme voll Klang und Gewicht. — Mit Waldeck war's ähnlich, obwohl der kein fo gescheidter Mensch und keine fo vornehme Erscheinung war. Bei dem war's mehr der weiße Bart und die Gesinnungstüchtigkeit". - "Die Gabe der Beredfamfeit hat im parlamentarischen Leben Manches verdorben. Man braucht viel Zeit, weil Alle, die da was zu können glauben, das Wort haben muffen, auch wenn sie nichts Neues vorzubringen wiffen. Es wird zu viel in die Suft gesprochen und zu wenig zur Sache. Alles ift schon abgemacht in den fractionen, und so redet man im Plenum blos für das Dublicum, dem man zeigen will, was man kann, und noch mehr für die Zeitungen, die loben follen". - "Es wird noch dabin kommen, daß man die Beredfamkeit für eine gemeinschädliche Eigenschaft anfieht und bestraft, wenn fie fich eine lange Rede zu Schulden kommen läßt". - "Da haben wir Ginen", fuhr er fort, "der gar keine Beredsamkeit treibt, und der trotzdem mehr für die deutsche Sache geleistet hat als irgend jemand sonst — das ist der Bundesrath. Ich erinnere mich zwar, zuerst wurden einige Versuche in der Richtung gemacht. 3ch aber schnitt das ab. - - -. Enfin, ich saate ihnen ungefähr: Meine Berren, mit Beredsamfeit, mit Reden, welche überzeugen follen, da ift hier nichts zu machen, weil Jeder feine Ueberzeugung in der Casche mitbringt - seine Instruction nämlich. Es giebt blos Zeitverluft. Ich denke, wir beschränken uns hier auf die Darstellung von Chatsachen. Und so wurde es. Niemand hielt eine große Rede mehr. Dafür ging es mit den Materien um fo rascher, und der Bundesrath hat wirklich viel geleistet".

Abends Depeschen gelesen, desgleichen einige Concepte. — — —

Dann drei Celegramme gemacht und abgelassen: eins über Belfort und die drei südöstlichen Departements, eins über die hindernisse der Verproviantirung von Paris und eins über die Schwierigkeiten, die Kaidherbe und d'Urgent erheben.

3. februar, freitag. Naßkaltes Wetter. Um Vormittag, da der Chef beschäftigt ist, mit Wollmann wieder nach Saint Cloud, dessen Crümmer noch immer rauchen und nach Brand riechen, und dann weiter bis an die ersten Häuser von Suresnes am Juße des Mont Valérien gesahren. Noch stehen am Seineuser unsere Schildwachen, sonst aber hat Alles das friedlichste Aussehen, und nur die tiese Stille fällt auf, die jenseits des Stromes herrscht, während doch eine große Stadt ganz dicht dabei liegt. Man gewahrt drüben keinen Menschen, und nur auf dem Wasser ist einiges Leben, indem hier zwei Boote, anscheinend Fischernachen, hingleiten.

Beim frühstück erzählte Bucher allerlei Charakteristisches aus dem Ceben Gladstones. — — Um ein Uhr besucht mich Wachenhusen, der sich nach Paris hineinschleichen will.

Um ein Diertel auf vier Uhr wurde ich zum Chef geholt. Nach Caurier hat sich auch Gambetta selbst vernehmen lassen, und zwar durchaus kriegerisch und despotisch. Um 31. Januar ist eine von ihm unterzeichnete Proclamation an die Franzosen ergangen, ju der es heißt:

"Die Fremden haben Frankreich die grausamste Beleidigung zugefügt, welche unserm Dolke in diesem unglücklichen Kriege zu ertragen beschieden war. Das uneinnehmbare Paris hat, durch Hunger gezwungen, die deutschen Horden nicht länger von sich fern halten können. Um 28. Januar ist es erlegen". — "Es sieht aus, als ob ein trübes Geschick uns noch größeres Unheil und noch mehr Schmerz bereiten wollte. Ohne uns zu Rathe zu ziehen, hat man einen Wassenstillstand unterzeichnet,

deffen ftrafwürdig Leichtfertigfeit wir nur gu fpat erfahren haben, einen Waffenstillstand, der den Orenken die Departements ausliefert, welche noch von unfern Cruppen besetzt find, und uns verpflichtet, uns drei Wochen ruhig zu verhalten, damit unter den unglücklichen Derhältniffen, in denen fich das Sand befindet, eine Nationalversammlung gusammentrete. Wir haben nun Aufflärung über die Sage von Paris verlangt und bis jum Gintreffen derfelben geschwiegen. Wir wollten die uns in Aussicht gestellte Auskunft eines Mitglieds der Regierung aus Paris abwarten, in deffen Bande wir unfere Dollmachten niederzulegen gedachten". - "Es ift jedoch niemand von Paris gekommen, und fo muffen wir denn um jeden Dreis gum Bandeln ichreiten, um die icandlichen Plane der feinde frantreichs zu vereiteln. Preugen rechnet darauf, daß der Waffenftillftand unfere Beere entnerven und auflofen werde. Es lebt der Boffnung, daß eine nach einer langen Reihe von Miggeschicken und unter dem schrecklichen Gindruck des falles von Paris zusammentretende Versammlung entmuthigt und bereit sein werde, in einen schmachvollen frieden zu willigen. Es liegt in unfrer Band, diese Berechnungen gu vereiteln und zu bemirken, daß die gur Ertödtung des Beiftes des Widerstandes bestimmten Mittel denfelben vielmehr neu beleben und ftarten. Bedienen wir uns des Waffenstillstandes dazu, unsere jungen Soldaten einzuüben und die Organisation der Vertheidigung und des Kriegs thatfraftiger wie jemals zu fördern. Chun wir unser Möglichstes, daß statt der von den fremden gehofften reactionären und feigherzigen Vertretung eine wahrhaft national und republifanisch gefinnte Versammlung gusammenkommt, die den frieden will, wenn er die Ehre und Unverletzlichkeit unseres Daterlands ficher ftellt, die aber gleich fähig und bereit ift, den Krieg gu wollen, um zu verhindern, daß an frankreich ein Meuchelmord begangen wird. Franzosen, laßt uns eingedenk sein unserer Däter, die uns frankreich als einen sestgefügten und untheilbaren Staat hinterlassen haben. Hüten wir uns vor Derrath an unser Geschichte und davor, daß unser ererbter Besitz in die Hände der Barbaren übergeht". — Das fanatische Actenstück endigt mit dem Aufruse: "Zu den Wassen! Es lebe Frankreich! Es lebe die eine und untheilbare Republik"!

Daneben hat Gambetta eine Verfügung erlaffen, welche eine Unzahl von Personen für nicht wählbar erklärt. In derselben bemerkt er:

"Die Gerechtigkeit verlangt, daß alle Mitschuldigen der Regierung, welche mit dem Uttentate vom 2. December begann nud mit der Kapitulation von Sedan endigte, nunmehr in dieselbe politische Machtlosigkeit versetzt werden, in der fich die Dynaftie befindet, deren Helfershelfer und Werkzeuge fie maren. Es ift dieß die nothwendige folge der Verantwortlichkeit, die sie übernommen haben, als sie dem Kaiser bei der Ausführung gewiffer Regierungshandlungen an die Hand gingen. Dahin gehören alle die Personen, welche vom 2. December 1851 bis 3um 4. September 1870 die Stellung eines Ministers, Senators, Staatsraths oder Präfecten innegehabt haben. Ferner find von der Wählbarkeit zu der Nationalversammlung alle die Individuen ausgeschlossen, die bei den Wahlen gum Gesetzgebenden Körper während der Zeit vom 2. December 1851 bis zum 4. September 1870 in irgend einer Weise als Regierungscandidaten aufgestellt worden sind, sowie die Mitglieder derjenigen familien, die in Frankreich seit dem Jahre 1789 regiert haben".

In Bezug auf die letztere Verfügung telegraphirte ich auf Befehl des Chefs nach London und Cöln, die Regierung in Bordeaux habe durch ein Wahlausschreiben ganze Klassen der Bevölkerung, Minister, Senatoren, Staatsräthe, alle, welche

früher offizielle Candidaten gewesen, für nicht wählbar erklärt. Die bei der Verhandlung über die Convention vom 28. Januar vom Grafen von Bismarck ausgesprochene Befürchtung, daß es keine freien Wahlen geben werde, habe hierdurch ihre Bestätigung erhalten. Der Reichskanzler habe damals in dieser Besürchtung die Einberufung des Corps Legislatif vorgeschlagen, Javre aber sei daranf nicht eingegangen. Jeht habe der Kanzler gegen den Ausschluß jener Männer in einer Note Protest erhoben, und deutscherseits werde man nur eine aus freien Wahlen hervorgegangene Versammlung, wie die Convention sie wolle, als die Vertretung Frankreichs anerkennen.

Der Chef fuhr mit dem Gambettaschen Wahlausschreiben zum Könige, während im Salon der Pariser Polizeipräfect war und mit ihm reden wollte, und kam dann nicht zum Essen, blieb vielmehr in der Präsectur zur Casel. Insolge dessen präsidirte Abeken bei unserm Diner, an dem Scheidtmann und Graf Henckel als Gäste theilnahmen.

Um acht Uhr zum Chef gerufen, erhielt ich den Auftrag, Abschrift eines Reuterschen Celegramms, datirt Bordeaux, 2. Februar, zur Aufnahme in den "Moniteur" abzuschicken. Dasselbe lautete:

"Die Journale la Liberté, la Patrie, le Français, le Conftitutionnel, l'Universel, le Courier de la Gironde et Province veröffentlichen einen Protest gegen die Verfügung der Delegation von Bordeaux vom 3. Januar, nach welcher die Wahlfreiheit beschränkt sein soll. Sie sagen, daß sie vor Veröffentlichung ihres Protestes es für ihre Psicht gehalten hätten, an Herrn Jules Simon drei Abgeordnete zu schicken, um anzufragen, ob nicht eine die Wahlen betreffende Verfügung bestehe, die von der Pariser Regierung ergangen und im Journal Ofsiciel veröffentlicht worden sei. Herr Jules Simon hat zur Antwort ges

gegeben, daß diese Derfügung existire, daß fie vom 31. Januar datire und von den Mitgliedern der Regierung einstimmig angenommen worden fei, und daß in ihr alle Beschränkungen der Wählbarkeit weageblieben seien. Mur die Nichtwählbarkeit der Dräfecten in den von ihnen verwalteten Provinzen sei beibehalten worden.") Die Wahlen für Paris find für den 5., dis der Departements für den 8. februar festgesett worden. Um 12. sollen die Abgeordneten zusammentreten. Das Journal Officiel, das die erwähnten Derfügungen enthält, ift auf Befehl der Parifer Regierung in alle Departements verfandt worden. Jules Simon ift, nachdem er am 31. Januar einen Daffirschein erhalten, denselben Morgen abgereift. Nach seinem Eintreffen in Bordeaux hat Jules Simon eine Versammlung der Mitglieder der Delegation gusammenberufen, um ihnen die Lage der Dinge auseinander zu fetzen, und Abends vier Uhr hat eine lange Erörterung stattgefunden. Jules Simon erklärte den Vertretern der Preffe, daß er auf der Ausführung der Berfügung der Parifer Regierung zu bestehen gewillt fei, und ermächtigte fie, diese Erklärungen gu veröffentlichen. Die unterzeichneten Dertreter der Preffe haben nun nur die Unsführung der Parifer Derfügung zu erwarten". folgen die Unterschriften. Gambettas Dictatur hat also wohl am Kangsten bestanden. Sein ftarrer Sinn verliert den Boden unter den füßen.

Nochmals zum Chef gerufen, telegraphirte ich den Erfolg der Kämpfe der von Manteuffel geführten Südarmee bei Pontarlier. Wir haben dabei fünfzehntausend Franzosen zu Gefangnen gemacht, darunter zwei Generale, und neunzehn Geschütze sowie zwei Udler erbeutet.

Graf Herbert ift heute aus Deutschland wieder bei seinem Vater eingetroffen. Er war um neun Uhr bei ihm.

<sup>\*)</sup> Die Derfügung ift in ihren hauptzugen oben mitgetheilt worden.

4. februar, Sonnabend. Das Wetter ift warmer als gestern. früh Eingänge und Concepte gelesen. 3ch febe, daß der Chef gegen Gambettas Wahlausschreiben in doppelter Weise protestirt hat: in einem an diesen selbst gerichteten Telegramm und in einer Mote an favre. Jenes lautet: "Im Mamen der durch die Waffenstillstands-Convention verbürgten freiheit der Wahlen protestire ich gegen die in Ihrem Namen ergangnen Derfügungen, welche gablreiche Klaffen frangöfischer Bürger des Rechtes berauben, in die Dersammlung gemählt ju werden. Durch Wahlen, welche unter der Berrschaft der Unterdrückung und Willfür vollzogen werden, konnen die Rechte nicht erworben werden, welche die Waffenstillstands-Convention freigewählten Ubgeordneten gufpricht". In der Depefche an favre aber heißt es, nachdem der Inhalt des Wahldekrets Gambettas turz angegeben ift: "Ich beehre mich, Ew. Excellenz die frage vorzulegen, ob Sie Dief als im Einklang mit der Bestimmung der Convention stehend betrachten, daß die Dersammlung aus freien Wahlen hervorgeben foll. Gestatten Ew. Excelleng mir, Ihnen die Derhandlungen ins Bedachtniß guruckzurufen, welche der Uebereinkunft vom 28. Januar vorausgingen. Ich außerte bereits damals die Befürchtung, daß es unter den dermaligen Derhältniffen ichwer halten werde, die volle freiheit der Wahlen ficher zu ftellen und jeden gegen diefelbe gerichteten Derfuch zu verhindern. In diefer Befürchtung, welcher das Rundschreiben des Berrn Gambetta heute Recht zu geben scheint, marf ich die frage auf, ob es nicht richtiger fein würde, den Befetgebenden Korper einzuberufen, der eine gesetzliche, durch allgemeines Stimmrecht gewählte Autorität bilde. Ew. Excelleng lehnten Dief ab und ertheilten mir das ausdrückliche Dersprechen, es solle kein Druck auf die Wähler genbt und den Wahlen die vollste freiheit gesichert werden.

Ich wende mich an die Rechtlichkeit Ew. Ercelleng mit der Bitte, Sie wollen Ihre Meinung außern, ob die durch das in Rede ftehende Decret grundsätlich ausgesprochene Uusschließung ganger Kategorien von Candidaten mit der freiheit der Wahlen, wie fie in der Convention vom 28. Januar verbürgt ift, fich verträgt. 3ch glaube die bestimmte Boffnung aussprechen gut durfen, daß jenes Defret, deffen Unwendung mir den Bestimmungen der Convention gu widerfprechen icheint, unverzüglich zurückgenommen werden und daß die Regierung der nationalen Dertheidigung die erforderlichen Dorkehrungen treffen wird, welche die Ausführung des zweiten Artikels der Convention hinfichtlich der freiheit der Wahlen verburgen. Wir murden Dersonen, die nach den Bestimmungen des Aundschreibens von Bordeaux gewählt worden waren, die Rechte nicht zugestehen fonnen, welche durch die Waffenstillstands-Convention den Ubgeordneten zur Versammlung gewährt worden find".

Schon um neun Uhr waren zwei Pariser Nationalgardenoffiziere, ein alter und ein junger, da, die einen Brief für den Chef überbrachten — vielleicht Kavres Antwort.

Nach zehn Uhr ließ der Chef mich rufen, um zu fragen: "Don Berlin beklagt man sich, daß die englischen Blätter viel besser unterrichtet sind als die unsrigen, und daß wir unsern Zeitungen so wenig über die Waffenstülstandsverhandlungen mitgetheilt haben. Wie kommt das"? — "Ja, Excellenz", erwiderte ich, "das kommt daher, daß die Engländer mehr Geld haben, um überall zu sein und sich unterrichten zu lassen. Dann aber sind sie gut empsohlen bei hohen Herren, die von Ullem ersahren — und endlich sind wohl auch manche Militärs nicht immer recht dicht bei Dingen, die noch verschwiegen bleiben sollen. Ich aber konnte von den Derhandlungen über die Convention nur das in die Oessentlichkeit

bringen, was hinein follte". — "Na", sagte er, "schreiben Sie doch einmal über diese Sache und sagen Sie, daß die Verhältnisse daran schuld sind, wir aber nicht". —

Ich erlaubte mir dann, ihm zu dem Chrenbürgerbriefe zu gratuliren, den er in diesen Cagen bekommen haben sollte, und daran die Bemerkung zu knüpfen, daß Leipzig eine gute Stadt, die beste in Sachsen und mir immer werth gewesen sei. — "Ja", erwiderte er, "Chrenbürger— ich bin nun auch Sachse— und Hamburger; denn von da habe ich auch einen. Das hätte man 1866 nicht gehofft".

3ch wollte gehen, als er fagte: "Dabei fällt mir ein es gehört auch zu den Wundern dieser Zeit — schreiben Sie doch auch, bitte, etwas Unsführliches über die feltsame Chatfache, daß Bambetta, der fich so lange die Miene gegeben hat, die freiheit ju vertreten und gegen die Beeinfluffung der Wahlen durch die Regierung zu tampfen - daß der jett, wo er felber gur Macht gelangt ift, die graufamfte Beeinträchtigung der Wahlfreiheit verfügt, und alle die, von welchen er glaubt, daß fie nicht seiner Meinung find, von dem Rechte, gewählt zu werden, ausschließt. Es ift das gange amtliche Frankreich mit Uusnahme von dreizehn Republikanern. Und daß ich den Franzosen die Wahlfreiheit zurückverschaffen muß gegenüber diefem Bambetta und feinem Behülfen und Bundesgenoffen Garibaldi, ist doch auch ein wunderliches Verhältniß".— Ich fagte: "Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber in Ihrem Protest gegen Gambetta nahm es sich sehr eigen aus, der Gegensatz, wo Sie au nom de la liberté des élections sich verwahrten gegen les dispositions en votre nom pour priver des catégories nombreuses du droit d'être élues. Das fonnte wohl auch erwähnt werden"? — "Ja", sagte er, "machen Sie das nur". - "Sie konnen", fügte er lachelnd bingu, "auch daran

erinnern: Thiers hat mich nach seinen Verhandlungen mit mir einen liebenswürdigen Barbaren genannt — barbare aimable. Tett nennen sie mich in Paris un barbare astutieux, einen verschlagnen Barbaren, und nun werde ich vielleicht der barbare constitutionnel sein".

Ich schalte zum Vergleich hiermit ein Kapitel über andere Bezeichnungen des fürsten ein, die man in französischen Zeitungen und Büchern der Jahre 1870 bis 1874 fand. Das Verzeichniß stand in einem deutschen Blatte, dessen Aamen ich nicht kennen kann, da der an den Ausschnitt geklebte Zettel, der ihn enthielt, abgefallen ist. Es heißt da ungefähr:

Der Reichskanzler hat dieses frühjahr (1874) im Reichstage von sich bemerkt, daß er von den Ufern der Baronne bis zur Newa der bestgehafte Mann Europas sei. folgendes wird geeignet sein, die Gefühle der Hauptfeinde Bismarcks, der franzosen, gegen ihn zu kennzeichnen und jene schnell berühmt gewordene Meukerung ju illustriren. Im Gedankenkreise der frangosen nimmt der deutsche Reichskangler etwa dieselbe Stelle ein, wie Bannibal in dem der Römer. War der große Punier die Incarnation alles deffen, mas dem Dolfe der Quiriten widerwärtig und hinderlich fein konnte, der Ausdruck aller Tucken und Ränke, jo waltet zwischen den heutigen franzosen und Bismarck gang dasselbe Derhältniß ob. Sein Name ift zum Popang frankreichs geworden, gerade so wie das Hannibal ante portas der Schrecken Roms war. Wo immer in der Welt sich etwas ereignet, das den frangosen wider den Strich geht, da ift Bismarck der Unftifter; unbewußt dichtet man dem so aufrichtig gehaften Manne auf diese Weise Eigenschaften an, die keinem menschlichen Wesen zukommen: Allgegenwart, Allwissenheit, Allmacht. Den Aus-

brüchen des haffes ift indeffen stets ein gutes Cheil unwillfürlicher Bewunderung beigemischt; wie Bileam müffen die frangofen mitunter seanen, mabrend fie fluchen wollen. In der frangofischen Dreffe läft fich diese Erscheinung mit ziemlicher Genauigkeit verfolgen. Bewöhnlich sprechen die frangofischen Blätter von dem Reichskangler, wenn fie keinen Spahn mit ihm haben, schlechtweg als von Monsieur de Bismarck. Doch ignoriren fie die Standeserhöhung, die ihm zu Cheil geworden, nicht immer; bisweilen, doch nicht fehr häufig, haben sie es auch mit dem Prince de Bismarck zu thun. Der Citel fürst erinnert sie schon an die Verdienste, durch die er erworben wurde, und die mit der Zu= rudweisung des frangofischen Uebermuthes und der Schwächung der Unariffsfraft frankreichs ausammenfielen. Seiner amtlichen Stellung nach ift er seinen freunden westlich von den Dogesen Chancelier, welcher Bezeichnung in der Regel irgend ein Beiwort wie Prince Chancelier, illustre Chancelier, Archi-Chancelier oder Grand-Chancelier hinzugefügt wird. In Betreff seiner politischen Richtung find die Frangosen nicht einer und derfelben Meinung, fie huldigen vielmehr in diefer Beziehung fehr perschiedenen Unfichten. Bald nennen ihn die Blätter le defenseur des idées aristocratiques, bald le champion du Liberalisme moderne et de la raison humaine oder auch l'apôtre du Liberalisme. In den frangösischen Zeitungen, die eine freisinnige Richtung verfolgen, geben diese Bezeichnungen, die in Bismarck zwei Seelen voraussetten, einträchtig neben einander ber. Die legitimistischen und klerikalen drücken sich folgerichtiger aus, bei ihnen ift und bleibt er ce revolutionnaire. Die hohen staats= mannischen Eigenschaften des Reichskanglers werden auch von den Frangosen in ihrem vollen Umfange anerkannt. In diplomatischer Hinsicht ift er l'illustre diplomat, l'homme de Biarritz, was einen großartigen Erfolg bezeichnen soll wie l'homme de

Sedan eine ungeheure Mederlage. Er ift habile, le Passe partout, la Main partout. Il voit dans les plus petites causes les moyens d'arriver à son but. Gedenkt man der Politik, mit welcher der Reichskangler frankreich befiegte, fo wird von ihm gesagt: Il profite de nos embarras avec une science admirable; toujours il se fait adroitement valoir. Dem armen harmlofen frankreich gegenüber, das niemand das Waffer getrübt hat, das den Frieden liebt, gar keinen andern Unspruch erhebt, als in Ruhe leben und gedeihen zu fonnen, ift er l'implacable chancelier Allemand. für die innere und außere Politik Bismarcks gilt das Wort, das man der fortschrittspartei nachbetet: l'homme de la force primant le droit. Wie die deutschen demofratischen Zeitungen, so reden auch die frangofischen Blätter von ihr als von einer Politik des Blutes und Gifens. Er ift l'auteur celèbre de cette politique de fer et de sang. Dann ift er wieder le macchiavellique chancelier. Daneben wird er als l'homme des nobles moeurs et de la crainte de Dieu bezeichnet, was eine Ironie sein foll. Wie bekannt, wird diefer Unsdruck eigentlich nur vom Sande Dreußen gebraucht, aber in der Unschauung der frangosen ift in Bismarck das Sand gum Menschen geworden, der Kangler ift die Zusammenfaffung der Eigenschaften Preußens, deffen Typus und Quinteffenz, le grand homme Prussicn, le Grand-Prussien. Der lettere Ausdruck ift eine Erfindung des Journals "l'Union" und offenbar dem Grofturten nach gebildet. Denn Bismarck ist den französischen Ultramontanen noch mehr oder weniger als der Curte, er ist ihnen die Verkörperung des bosen Pringips selbst, der Untidrift, er ist Boelzebuth, was die klerikale "Revue de la Preffe" endeckt zu haben fich rühmen kann. Mit folecht verfehlter Miggunft und Gifersucht nennt ihn ferner der "Constitutionnel" le pivot de la société, die Ungel, um die fich die gange heutige Befellschaft dreht. Wollen die frangosen Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. II, 3. Mufi.

die grofartigen Erfolge Bismards in ein Wort gusammenfaffen, so heißt er ihnen bezeichnender Weise nicht etwa le vainqueur de Sedan oder ähnlich, sondern le vainqueur de Sadowa. Seine Siege über frankreich werden ignorirt, existiren als solche gar nicht, waren näher betrachtet nur Verräthereien des Kaifers Napoleon und feiner Benerale. Dafür muffen die guten Befterreicher herhalten, die nicht unüberwindlich waren wie die fran-Bofen. Um die Grofthaten Bismarcks zu erklaren, giebt man ihm den Chrentitel le Richelieu de la Prusse, mas in franzöfischem Munde den Inbegriff aller ftaatsmannischen und diplomatischen fähigkeiten bedeutet. Undere wieder konnen ihn nicht fo boch ftellen, er wird um Ginen berunteraefett und heifit blos noch Polignac en politique, aber freilich Polignac réussi, l'audacieux et puissant ministre. Die Schöpfung Bismarcks, das neue deutsche Reich endlich ift der klericalen Proffe franfreichs l'empire athée de Monsieur de Bismarck — natürlich; denn mas konnte man Underes von Beelzebuth erwarten? Ihren Zweifel an der Dauer dieser Schöpfung drücken die franzosen mit den Worten aus: il est un terrible joueur, und daß die Gründung des deutschen Reiches in ihren Augen eigentlich nichts Befonderes ift, bekunden fie mit dem Ausdruck: Bismarck n'est qu'un copiste.

Ich kehre zu dem zurück, was das Cagebuch von den Vorkommnissen des 4. Februar 1871 in Versailles verzeichnet.

Der Chef hatte diesen Morgen mehr Zeit und Interesse für die Presse als in den letzten Cagen. Ich wurde vor der Mittagsstunde sechsmal zu ihm geholt. Das eine Mal gab er mir eine französische Lügenbroschüre: "La guerre comme la sont les Prussiens", und bemerkte dazu: "Ich möcht' Sie bitten,

nach Berlin zu schreiben, fie sollen etwas Uehnliches in unserm Sinne zusammenstellen laffen, mit Unführung aller Brausam= feiten, Barbareien und Conventionsbruche der frangofen. Aber nicht zu dick, fonft lieft fie niemand, und es muß rafch geschehen". Das andere Mal handelte fichs um mehrere Zeitungsausschnitte "zur Sammlung". Wieder ein andres Mal zeigte er mir ein fleines Blatt, herausgegeben von einem gewissen Urmand le Chevalier, 61. Rue Richelieu und vorn mit einem Porträt des Reichskanglers in Holzschnitt bedruckt, und sagte: "Seben Sie mal, da empfiehlt Einer mit Beziehung auf das Blindiche Uttentat, mich zu ermorden, und giebt gleich mein Porträt dazu wie die Photographie der franctirenrs. Sie wiffen, in den Wäldern der Urdennen hat man in den Caschen der franctireurs Photographien unfrer Bolgläufer gefunden, die fie erschießen sollten. Zum Glück wird man hier nicht behaupten können, mein Bild ware besonders getroffen - auch die Lebensbeschreibung nicht. Diese Stelle (er las fie por und gab mir dann das Blatt mit) foll mit Auganwendung in die Preffe gebracht werden und dann in die Brofchure fommen".

Schließlich gab er mir noch einige französische Zeitungen, indem er sagte: "Da, sehen Sie nach, ob was drin ist für mich oder den König. Ich will machen, daß ich fortkomme; denn sonst überfallen mich die aus Paris wieder".

In dem Blatte des Monsieur Chevalier wird in der Chat von einem gewissen ferragus mit ziemlich dürren Worten geslagt, daß frankreich eine Ermordung des Chefs beifällig bezüßen werde, obwohl er eigentlich ein Wohlthäter der franzosen sei. Der Verfasser, dessen Stil nach der Schule Victor Hugosschmeckt, sagt u. U.:

"Bismarc hat Frankreich vielleicht mehr Dienste geleistet als Deutschland. Er hat an einer falschen Einheit seines Landes

gegrbeitet, aber er hat fehr wirksam an der Wiedergeburt des unfrigen gearbeitet. Er hat uns vom Kaiferthume befreit. Er hat uns die Chatfraft, den Bag des fremden, die Liebe jum heimischen Boden, die Beringachtung des Lebens, die Opferwilligkeit, kurz, alle die Cugenden wiedergegeben, die Bongparte in uns vergiftet hatte. Ehre daher diesem grimmigen feinde, der uns rettet, indem er uns verderben will! Er beabfichtigt uns zu todten, und er ruft uns zur Unfterblichkeit, und gu gleicher Zeit verleiht er unferm irdischen Leben Schwung. Das Blut, das er vergiefit, befruchtet das Vaterland, die Zweige. die er abhaut, laffen den Baum fich mit mehr Saft füllen. Ihr werdet sehen, wie wir größer werden, wenn wir aus dieser furchtbaren aber heilsamen Umstrickung herauskommen. Wir haben zwanzig Jahre des Bergeffens unferer Pflicht, der Schwelgerei, des Knechtfinnes zu buffen. Die Beimsuchung ift granfam, aber das Ergebnik wird glorreich fein, ich weise zum Zeugnif deffen auf die mannhafte Baltung von Daris und auf den hunger nach Berechtigkeit und Ehre bin, welcher unsere Bruft schwellt. Wenn man heutzutage vor dem Opernhause vorbeigeht, fühlt man fich von Scham ergriffen. Diese Nacktheiten, welche die kaiserliche Sonne so hell erleuchtete, verletten die Schamhaftigkeit der Republik, man wendet fich ab von diesem symbolischen Denkmal eines andern Zeitalters, einer andern Stufe der Gefittung. Bismarck hat uns diesen Duris tanerstolz gegeben. Danken wir ihm dafür nicht, und zahlen wir ihm mit männlichem haffe diese unfreiwillige Wohlthat eines Menschen heim, der mächtiger im Zerftoren als im Bründen, leichter verwünscht als mit Beifall begrüft ift. Preufen hat aus ihm seinen großen Mann gemacht, aber am 8. Mai 1866 bedauerte das gange Cand gerührt das Coos eines jugendlichen fanatifers, eines Studenten, der, in Bismarck einen feind

der Freiheit ahnend, fünf Revolverschüffe auf ihn abgefeuert batte.

Bind (der Verfasser nennt den Stiessonn Blinds auch weiterhin so) gehört zu jener Klasse begeisterter Leute, zu der Karl Sand, der Mörder Kozebnes, Staps, der Napoleon in Schönbrunn erdolchen wollte, und Oskar Becker, der Urheber des Uttentats auf den König von Preußen, zählten. Bind täuschte sich nicht, wenn er sich eine römische Seele zutraute; denn er verhielt sich nach seiner Verhaftung stoisch, und er öffnete sich die Schlagader des Halses, um dem Scharfrichter ein Opfer zu rauben.

Wenn wir nun heute hörten, daß ein glücklicheres Uttentat auf Bismarck unternommen worden wäre, würde dann frankreich den Edelmuth haben, nicht Beifall zu klatschen? So viel ift sicher, daß diese furchtbare frage des Mordes aus politischen Gründen bis zu dem Augenblicke, wo sie mit der Codesstrafe und dem Kriege aus dem Gewissen der Völker ausgerottet ist, immer eine frage der relativen Moral sein wird.

Man würde heutigen Cags, im October 1,870, einen Mann, den man noch vor einigen Monaten als gemeinen Meuchelmörder gebrandmarkt hätte, als Heiland begrüßen — gewiß ein schönes Zeichen der Wiedergeburt, die sich nach den Unfangsworten des Urtikels mit Frankreich vollzogen haben soll, und des Hungers nach Gerechtigkeit und Ehre, von dem der Verfasser die Brust seiner Candsleute schwellen sieht.

Der Chef ritt schon um ein Uhr weg, wurde aber von favre, der inzwischen angekommen war, doch noch "überfallen" und arbeitete dann mit ihm oben im kleinen Salon.

Bei Cische waren fürst Putbus und Graf Cehndorff zugegen. Der Chef erzählte zunächft, wie er auch favre auf den wunderlichen fall aufmerksam gemacht habe, daß er, der für despotisch und tyrannisch verschriene Graf von Bismarck, im Namen der Freiheit gegen die Proclamation Gambettas, des Udvocaten der Freiheit, der viele Hunderte seiner Candsleute der Wählbarkeit und alle der Wahlfreiheit berauben gewollt, habe protestiren müssen, und setzt dann hinzu, Favre habe das mit einem "oui, c'est bien drole" anerkannt. Uebrigens sei die Beschränkung der Wahlfreiheit, die jener verfügt, von dem Pariser Cheile der französsischen Regierung nunmehr zurückgewiesen und ausgehoben. "Er hat mir das heute morgen schriftlich (durch den Brief, den die Nationalgarde-Ofsiziere brachten) angekündigt und vorhin mündlich versichert", sagte er.

Man erwähnte dann, daß mehrere deutsche Blätter mit der Kapitulation ungufrieden feien, indem fie fofortigen Ginmarich unserer Truppen in Daris erwartet hatten. Der Chef bemerkte dazu: "Das beruht auf vollständiger Unkenntnif der Cage hier vor und in Daris. Bei favre hatte ich's durchsetzen können, aber die Bevölkerung. Sie hatten gewaltige Barrifaden und dreimalhunderttaufend Mann, von denen gewiß hunderttausend gefampft hatten. Es ift Blut genug gefloffen - deutsches - in diesem Kriege. Batten wir Bewalt brauchen wollen, fo ware noch viel mehr vergoffen worden bei der Erhitzung der Bevölkerung drin. Und blos um ihnen noch eine Demuthigung zuzufügen, das ware gu theuer gekauft". - Nach einigem Nachsinnen fuhr er fort: "Und wer faat ihnen denn, daß wir nicht noch einziehen und einen Cheil von Daris felbft befeten? Oder wenigstens Durchzug, wenn fie fich abgefühlt und Dernunft angenommen haben. Der Waffenstillstand wird vermuthlich verlängert werden muffen, und dann konnen wir fur unfere Bereitwilligkeit dazu Befetzung von Paris auf dem rechten Ufer verlangen. 3ch denke mir, daß wir in etwa drei Wochen drin fein werden". - "Den Dierundgwangigften" - er fann nach - "ja, ein Dierundzwanzigster war's, wo die Verfassung des Norddeutschen Bundes veröffentlicht wurde. Es war für den 24. februar 1859, wo wir in Frankfurt eine besonders niederträchtige Geschichte erlebt hatten. Ich sagte ihnen damals, das wird euch vergolten werden. Ihr werdet schon sehen. Exoriare aliquis — Es thut mir nur leid, daß der württembergische (Bundestagsgesandte), der alte Reinhart, das nicht erlebt hat. Aber Prokesch hat's erlebt, und das freut mich, das war der Schlimmste. Der ist jetzt ganz einverstanden mit uns, lobt die energische und geistreiche Politik Preußens und hat (hier lächelte der Minister spöttisch) das Jusammengehen mit uns immer empfohlen oder schon lange".

Der Chef erwähnte dann, daß er heute auf dem Mont Valerien gewesen. "Ich war früher nie dort", sagte er, "und wenn man die starken Werke und die vielen Vorrichtungen zur Vertheidigung sieht, — da hätten wir bei einem Sturme doch eine Menge Leute liegen lassen sollen; man darf gar nicht daran denken".

Er theilte uns darauf mit, daß favre hente anch deshalb herausgekommen sei, um ihn zu bitten, die Massen von Candleuten aus Paris herauszulassen, die sich im September in die Stadt gestüchtet. Es wären meist Ceute aus der Banlieue, und es müßten gegen dreimalhunderttausend sein. "Ich schlug es ihm ab", suhr er fort, "indem ich ihm erwiderte: unsere Soldaten haben ihre Häuser inne, und wenn die Besitzer nun herauskommen und sehen, wie ihr Eigenthum mitgenommen und verwüstet ist, so werden sie wüthend werden, was ich ihnen gar nicht verdenken kann, und es unsern Ceuten zur Cast legen, und das könnte dann bedenkliche Schlägereien zur Jolge haben und vielleicht noch Schlimmeres". Er kam dann wieder auf seinen Ausstug nach Saint Cloud und Suresnes zurück und

erzählte u. U.: "Wie ich mir die Brandstelle des Schlosses besah und mich in Gedanken erging über den Zustand des Jimmers, wo ich mit dem Kaiser gespeist hatte, da war ein wohlgekleideter Herr dort, der sich von einem Blousenmanne herumführen ließ — vielleicht aus Paris herausgekommen. Ich konnte deutlich verstehen, was sie redeten; denn sie sprachen laut, und ich habe ein gutes Gehör. "C'est l'oeuvre de Bismarck", sagte der in der Blouse. Der Andere aber erwiderte blos: "C'est la guerre". Wenn die gewußt hätten, daß ichs gehört hatte".

Graf Bismard-Bohlen berichtete dann, daß die Landwehr irgendwo hier herum einen Franzosen, der sich widersetzt und mit dem Federmesser nach einem Offizier gestochen, fünfundsiebzig Hiebe mit der slachen Minge aufgezählt habe. — "Fünfundsiebzig", sagte der Chef, "hm, das ist denn doch zu viel". Jemand erzählte Aehnliches aus der Gegend von Meaux, wo die Soldaten, als Graf Herbert neulich da vorbeigesommen, einen Müller, der auf den Grafen Bismarck geschimpst und den Wunsch geäußert, ihn zwischen zwei Mühlsteinen zu haben, hingelegt und so fürchterlich zerprügelt hätten, daß er sich ein paar Stunden lang nicht hätte rühren können.

Man erwähnte dann die Wahlprogramme, mit denen die Candidaten für die Nationalversammlung sich an den Ecken den lieben Mitbürgern empfehlen. Es wurde Einiges daraus angeführt und im Allgemeinen bemerkt, daß sie noch sehr auf dem hohen Pferde säßen und in Vordeaux großartige Dinge zu leisten versprächen. "Ja", sagte der Chef, "das glaube ich wohl. Auch Favre versuchte es noch ein paar Mal mit dem hohen Kothurne. Aber es danerte nicht lange. Ich brachte ihn immer mit einem leichten Scherze herunter".

Jemand gedachte der Rede, die Klaczko am 30. Januar

in der Reichsraths-Delegation gegen ein Zusammengehen Westerreichs mit Preugen gehalten, und der Enthüllung Giskras, die in der Morgenausgabe der "Nationalzeitung" vom 2. februar steht. Letterer hat gesagt, Bismarck habe ihn von Brünn mit friedensvorschlägen nach Wien geschickt, die auf folgendes hinausgelaufen feien: Abgesehen von Denetien Statusquo vor dem Kriege, Maingrenze der preufischen Begemonie, feine Kriegskosten, aber fernhaltung der Vermittelung frankreichs beim friedensschluß. Gistra habe den Baron Berring damit nach Wien gefandt, der sei aber von Moritz Efterhagy fühl empfangen und nach fechzehnstündigem Warten ausweichend beschieden worden. Nach Nicolsburg gereift, habe er dort schon Benedetti getroffen und die Untwort erhalten: "Sie kommen ju fpat". Besterreich kostete somit, wie Giskra hervorhebt, die frangösische Dermittelung dreißig Millionen Kriegsentschädigung. - Man bemerkte, Oreufen hatte den Gesterreichern damals wohl mehr abnehmen können, auch Land, 3. B. Besterreichisch Schlesien, vielleicht Böhmen. Der Chef erwiderte: "Das ist möglich. Geld - was konnten die denn mehr geben! Böhmen ware schon etwas gewesen, und es gab Leute, die daran dachten. Aber wir hatten uns damit Berlegenheiten aufge= laden, und Besterreichisch Schlesien mar für uns nicht viel werth. Berade dort find die Sympathien für das Kaiserhaus und die Zugehörigkeit zu Gesterreich größer wie anderswo. — Man muß fich bei solchen Sachen fragen, was man braucht, nicht, was man friegen fann.

Hieran anknüpfend fuhr er fort, in Nicolsburg wäre er einmal in Civil ausgegangen, und da hätte er zwei Gendarmen getroffen, die einen Mann arretirt. "Ich fragte, was er verbrochen hätte, bekam aber als Civilist natürlich gar keine Untwort", sagte er. "Da erkundigte ich mich bei ihm selber, und er sagte mir, es wäre, weil er sich über den Grasen Vismarck unehrerbietig geäußert hätte. Beinahe hätten sie mich auch mit sortgenommen, weil ich sagte, das hätten wohl Diele gethan". — "Das erinnert mich daran, daß ich mir einmal selbst ein Hoch habe ausbringen müssen. Es war Sechsundsechzig, nach dem Einzuge der Cruppen, Abends. Ich war gerade krank, und meine Fran wollte mich nicht ausgehen lassen. Ich ging aber doch — heimlich — und wie ich beim Palais des Prinzen Karl wieder über die Straße will, ist da ein großer Hausen Menschen beisammen, der mir eine Ovation bringen will. Ich war in Civil und muß ihnen mit meinem breiten Hute, den ich in die Stirn gedrückt hatte, ich weiß nicht wessen, verdächtig vorgekommen sein, und welche machten eine seindliche Miene, sodaß ich's für das Beste hielt, in ihr Hurrah einzustimmen".

Von acht Uhr an Concepte und Eingänge gelesen, darunter Favres Untwort auf die Unfrage des Chefs in Sachen des Gambettaschen Wahlmanövers. Es heißt darin:

"Sie haben recht, an meine Rechtlichkeit zu appelliren, Sie werden mich nie gegen sie fehlen sehen. Es ist vollkommen richtig, daß Ew. Excellenz lebhaft in mich drangen, als einzig mögliches Auskunftsmittel die Dereinigung des ehemaligen Gesetzgebenden Körpers anzunehmen. Ich habe dieselbe aus mehreren Gründen, an die zu erinnern nutzlos ist, die Sie aber gewiß nicht vergessen haben, zurückgewiesen. Auf die Einswendungen Ew. Excellenz habe ich geantwortet, daß ich meines Kandes genügend sicher zu sein glaube, um behaupten zu können, daß es nur freie Wahlen will, und daß das Princip der Volksssonveränetät seine einzige Zussucht ist. Das wird genügen, Ihnen zu sagen, daß ich die Einschränkung, die dem Stimmsrechte der Wähler auserlegt worden ist, nicht zugeben kann.

Ich habe das System der ofsiziellen Kandidaturen nicht bekämpft, um es zum Dortheil der gegenwärtigen Regierung wieder einzusühren. Ew. Excellenz können also sicher sein, daß, wenn das Decret, von dem Sie mir sprechen, von der Delegation zu Bordeaug erlassen worden ist, es von der Regierung der nationalen Vertheidigung widerrusen werden wird. Ich verlange zu dem Zwecke nur die Möglickkeit, mir den amtlichen Beweis sür die Existenz dieses Decrets zu verschaffen, was durch ein Celegramm geschehen kann, das noch heute abgehen soll. Es giebt also zwischen uns keine Meinungsverschiedenheit, und wir müssen der Eine wie der Andere zur sesten Ausführung der von uns unterzeichneten Convention zusammenwirken".

Um neun Uhr zum Chef gerufen, der einen Urtikel über das Chema will, daß der Einzug unfrer Truppen jett unpraktifch, aber späterhin möglich. Es war eine Beurtheilung des Waffenstillstandes in der "Nationalzeitung", die dazu aufforderte. Es hieß da zu Unfang: "Wie ein Krieg jederzeit an Ueberraschungen reich und unergründlich ift, so feben wir denn jett auch den fall von Paris, diefes große Ereigniß, bei feinem endlichen Eintreten von unvermutheten Umftanden Nicht nur in Deutschland hatten die Meisten angenommen, daß eines Tages unfere Beere mit Blang ihren Einjug halten würden durch die geöffneten Chore der feindlichen hauptstadt; auch diefe tapfern Beere felbst hatten auf diefe verdiente und friegsmäßige Benugthuung gerechnet. Sie begnügen fich jett ftatt deffen mit der Befetzung der Augenwerke und bliden von da hinunter auf die bezwungene Stadt, in welcher alle Soldaten der Linie und der Mobilgarde bis auf zwölftausend Mann die Waffen strecken und als Gefangne bleiben". -"Diefe Uebereinkunft von Derfailles icheint auferlich nicht nur weniger glangend, es icheint auch unfere Errungenichaft weniger vollständig zu fein, als wenn wir fofort mit dem Einzuge in die Stadt Verfügung über alle ihre Kriegsmittel erlangt hatten". - Weiterhin murde behauptet: "Im November dachte favre an Krieg, im Januar an frieden". Dagegen ift ju fagen: "Einzug mit Blang" - es würde ein Einzug über Barritaden gewesen sein. Der Wunsch danach verkennt die Lage der Dinge vollständig, er weiß nichts von dem, was unter den obwaltenden Umftanden möglich, ja mahrscheinlich ift. Die frangöfische Regierung murbe vermuthlich auf eine Besetung von Daris durch unfre Truppen eingegangen fein, wenn wir darauf gedrungen hatten; ein fehr groffer Theil der Bevolkerung aber wurde fich uns in ihrer gegenwartigen Erhitzung mit den Waffen entgegengestellt haben, und fo hatte uns der Gingug wieder Blut gekostet, während deffen in diesem Kriege mahrlich bereits genug gefloffen ift. Warten wir eine Weile, bis die Umftande fich geandert haben, bis man in Daris fühler geworden ift. Der Einzug mit Blang, die Besetzung eines Cheils von Paris ift durch die Convention vom 28. Januar keineswegs ausgeschloffen, fie ist in ihr sogar angedeutet. Urtikel 4 fagt nur: "Während des Waffenstillstands wird das deutsche Beer Paris nicht betreten". Der Waffenstillstand wird aller Wahrscheinlichkeit nach verlängert werden muffen, und dabei läßt fich als Gegenleiftung für unfere Einwilligung die Bedingung stellen, daß wir in Paris einrücken, und Dieß wird dann, in etwa drei Wochen, ohne Kampf und Verluft auf unfrer Seite ausgeführt werden können. Die Nationalgarde wird ebenfalls aufgelöft und reorganifirt werden, aber allmählich, durch die frangöfische Regierung. Wir können dagu nichts thun, haben nicht regieren zu helfen. Ueber den frieden zu verhandeln hat favre mit dem Bemerken abgelehnt, daß die Volksvertretung dazu allein competent sei.

Später nochmals zum Chef gerufen. — Ein Artikel der "Dolkszeitung" aus Köln zeigt, daß die Ultramontanen den Führern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins Geldunterstützung angeboten haben, wenn sie für die Wahl klerikaler Kandidaten wirken wollten. Wir werden uns das merken und gelegentlich in der Presse von einer Partei Savigny-Bebel oder von der Fraction Liebknecht-Savigny sprechen.

5. februar, Sonnabend. Lauer Cag, der frühling scheint schon im Anzuge zu sein, früh sießig gearbeitet. Bei Cische sind favre, d'Herisson und der Director der Westbahn, ein behaglich lächelndes breites Gesicht, dem Anschein nach etwa sechsunddreißig Jahre alt, Gäste des Chefs. favre, der obenan sitzt, sieht sorgenvoll, mitgenommen und niedergeschlagen aus, läßt den Kopf auf die Seite oder zur Abwechslung auf die Brust hängen, desgleichen die Unterlippe, und hat, wenn er nicht ist, die Hände auf dem Cischtuch übereinandergelegt, Zeichen der Ergebung in den Willen des Schicksals, oder die Urme à la Napoléon premier gekreuzt, Zeichen, daß er bei näherer Betrachtung der Sachlage sich doch noch fühlt. Der Chef spricht während des Essens nur französsisch und meist mit gedämpster Stimme, und ich bin zu abgespannt, um ihm dabei gehörig solgen zu können.

Abends mehrmals zum Chef geholt und Verschiedenes in die Presse gebracht. Die vier Mitglieder der Delegation in Bordeaux haben, wie telegraphisch gemeldet wird, eine Bekanntmachung erlassen, in der sie die Gambettasche Verfügung in Betress der Wahlen aufrecht erhalten. Es heißt darin, das Mitglied der Pariser Regierung Jules Simon habe in Bordeaux die Anzeige eines Wahldecrets überbracht, welches mit dem von Seiten der Regierung in Bordeaux erlassenen nicht übereinstimme. Die Regierung in Paris sei seit vier Monaten eingeschlossen

und von jeder Oerbindung mit der öffentlichen Meinung abgeschnitten, und noch mehr, sie befinde sich gegenwärtig im Zustande der Kriegsgefangenschaft. Nichts spreche gegen die Unnahme, daß sie, besser unterrichtet, in Uebercinstimmung mit der Regierung in Vordeaux gehandelt haben mürde, ebenso wenig aber sei erwiesen, daß sie, als sie Jules Simon im Allgemeinen den Auftrag zur Vornahme der Wahlen ertheilt, in unbedingter und verletzender Weise sich gegen die Nichtwählbarkeit gewisser Personen habe entscheiden wollen. So aber halte die Regierung zu Vordaux sich sier verpsichtet, bei ihrem Wahlbecrete zu bleiben, trotz der Einmischung des Grafen Vismarck in die innern Angelegenheiten des Candes, sie halte es aufrecht im Namen der Ehre und der Interessen Frankreichs.

Damit ift der helle Zwiespalt ins feindliche Lager geworfen worden, und Gambettas Rücktritt fann jede Stunde erwartet Die Pariser Regierung hat in einer Proclamation an die frangosen vom 4., die im "Journal Officiel" steht, und die wir im "Moniteur" abdrucken werden, Sambetta mit durren Worten als "ungerecht und tollfühn" (si injuste et si téméraire) bezeichnet und dann erflärt: "Wir haben frankreich gur freien Wahl einer Verfammlung aufgerufen, die in diefer außersten Krisis ihre Willensmeinung zu erkennen geben wird. Wir erkennen niemand das Recht zu, ihm eine folche aufzunöthigen, sei es für den frieden, sei es für den Krieg. Eine Nation, die von einem mächtigen feinde angegriffen wird, kampft bis jum Meußersten, fie bleibt aber immer Richterin über die Stunde, wo der Widerstand möglich zu sein aufhört. Das wird also das Land sagen, wenn es über sein Schicksal befragt wird. Damit fein Wille sich Allen als geachtetes Gesetz auflege, bedarf es des souveränen Ausdrucks der freien Abstimmung Aller. Aun aber geben wir nicht zu, daß man dieser Abstimmung willfürliche Schranken

feten kann. Wir haben das Kaiferthum und feine Praktiken bekämpft, wir beabsichtigen nicht, wieder damit anzufangen, indem wir auf dem Wege von Ausschließungen offizielle Kandidaturen einführen. Nichts ift mahrer, als daß große fehler begangen worden find, und daß daraus ichwere Berantwortlichkeiten fich ergeben, aber das Unglück des Vaterlandes läßt alles das unter fein Niveau verschwinden, und übrigens wurden wir, wenn wir uns zu der Rolle von Parteimannern erniedrigten, um unfere früheren Begner in die Ucht zu erklaren, uns den Schmerz und die Schande gugieben, diejenigen gu schlagen, die an unfrer Seite fampfen und ihr Blut vergießen. Sich in dem Augenblicke, wo der feind in Maffen auf unserem mit Blut getränkten Boden fteht, der vergangnen Zwistigkeiten erinnern, heißt das große Werk der Befreiung des Vaterlands durch seine Nachträglichkeit verkleinern. Wir ftellen die Grundfate über diefe Mittel. Wir wollen nicht, daß die erfte Verfügung gur Ginberufung der republikanischen Versammlung im Jahre 1871 eine Bandlung der Beringschätzung der Wähler fei. gebührt die höchste Entscheidung, mögen sie dieselben ohne Schwäche abgeben, und das Daterland wird gerettet werden können. Die Regierung der nationalen Vertheidigung verwirft also das ungefetglich erlaffene Decret der Delegation von Bordeaux und erklärt es, wo nöthig für null und nichtig, und sie ruft die frangofen ohne Unterschiede auf, für Repräjentanten ihre Stimme abzugeben, welche ihnen am Würdigften erscheinen, frankreich zu vertheidigen".

Ju gleicher Zeit bringt das "Journal Officiel" von heute folgende Verfügung: "Die Regierung der nationalen Vertheidigung verfügt in Unbetracht eines vom 3 \langle. Januar datirten, von der Delegation in Bordeaux ausgegangenen Decrets, durch welches verschiedene Kategorien von Bürgern, die nach dem Wortlaute der Regierungserlasse vom 29. Januar 1871 mählbar sind, für nicht wählbar erklärt werden, folgendes: Das oben erwähnte, von der Regierungsdelegation erlassene Decret ist annullirt. Die Decrete vom 29. Januar 1871 bleiben ihrem ganzen Inhalte nach in Kraft".

Die "Kölnische Zeitung" hat sich, allerdings mit einigen Derwahrungen, zum Organ von Klagen über die angebliche Derwüstung der französischen Wälder durch unsere Beamten gemacht. Sie könnte, sollte man meinen, etwas Besseres thun, als sich sorgen, ob wir die Staatssorsten Frankreichs nach richtigem System ausbeuten. Wir verfahren nach forstwissenschaftlichen Grundsätzen, wenn auch nicht nach dem französischen Hausystem. Uebrigens aber wäre die rücksichtsloseste Ausnutzung dieser Hülfsquelle des feindes erlaubt, weil er dadurch eher geneigt werden würde, mit uns Frieden zu schließen.

Sehr anerkennenswerth ist das Verhalten des Herzogs von Meiningen. Er ist, statt in Versailles sitzen zu bleiben, der Ruhe zu psiegen, und zuweilen aus sicherer Jerne das Schauspiel eines Treffens zu genießen, seinem Regimente in dem von Prinz Albrecht geführten Truppencorps gefolgt, hat an allen Mühfeligkeiten, Entbehrungen und Gefahren desselben theilgenommen und sich vielsach um das Loos seiner Unterthanen verdient gemacht, die in den Reihen des deutschen Heeres für das Vaterland kämpfen.

6. Sebruar, Montag. Wetter lau. Der Chef will früh einen Urtikel gegen Gambetta, der in den "Moniteur" foll, und ich machte folgenden:

"Die Convention vom 28. Januar, abgeschlossen zwischen dem Grafen von Bismarck und Herrn Jules favre, hat die Hoffnung aller aufrichtigen freunde des friedens neu belebt. Seit den Ereignissen des 4. September war der militärischen

Ehre Deutschlands genügend Befriedigung zu Theil geworden. so daß es dem Wunsche Raum geben konnte, mit einer die frangöfische Nation in Wirklichkeit repräsentirenden Regierung in Derhandlungen über einen frieden einzutreten, der die früchte des Sieges verbürgte und unsere Butunft ficher ftellte. die in Versailles und Paris vertretenen Regierungen fich endlich. über einen Vertrag verftandigen konnten, der nach der zwingenden Bewalt der Chatfachen bestimmt war, frankreich fich felbst wiederzugeben, maren fie zu der Erwartung berechtigt, daß diefe erfte Staffel einer neuen Uera der Begiehungen der beiden Sander untereinander allgemein geachtet werden würde. Die Verfügung des herrn Gambetta, welche die früheren hohen Beamten und Würdenträger, die Senatoren und offiziellen Kandidaten für nicht mählbar zur Nationalversammlung erklärt, war vielleicht nothwendig, um frankreich die gange Ciefe des Ubgrundes gu zeigen, der fich vor ihm geöffnet, feit die Dictatur, das kostbarfte Blut frankreichs opfernd, fich geweigert hatte, die Vertretung der Nation in regelmäßiger Weise gusammen gu berufen.

Der Artikel 2 der Convention vom 28. Januar besagt im Wortlaute: "Der so vereinbarte Wassenstillstand hat den Zweck, der Regierung der nationalen Vertheidigung die Zusammenberufung einer freigewählten Versammlung zu ersauben, die sich über die Frage aussprechen wird, ob der Krieg fortgesetzt oder ob und unter welchen Bedingungen der Friede abgeschlossen werden soll. Die Versammlung wird in der Stadt Vordeaux zusammentreten. Die Besehlshaber der deutschen Armeen werden für die Wahl und den Jusammentritt der Abgeordneten, aus denen sie bestehen wird, alle Erleichterungen gewähren".

Uns dieser Bestimmung ergiebt sich klar und deutlich, daß die Freiheit der Wahlen eine der Bedingungen der Convention Busch, Graf Bismard und seine Ceute. II. 3. 2141.

felbft ift, und es wurde gang und gar ungulaffig fein, wenn man fich der andern Dortheile, die fie einschlieft, bemächtigen und ju gleicher Zeit den Kreis der Bedingungen verengern wollte, deren Besammtheit allein die Elemente der Verfohnung enthält. Indem Deutschland die Band gu den Wahlen bot, hat es nur die in franfreich vorhandenen Befete, nicht aber die Caune und das Belieben dieses oder jenes Volkstribuns im Quae gehabt. Auf diese Urt ware es gang ebenso leicht, in Bordeaux ein Rumpfparlament zusammenzuberufen und fich darans ein Werkzeng zu machen, mit dem fich die andere Balfte franfreichs ichlagen liefe. Wir find von vorn berein überzengt, daß alle ehrlichen und aufrichtigen Daterlandsfreunde in frankreich gegen den alles gefunden Menschenverstandes bagren Willfüract Ginfpruch thun werden, welchen die Delegation von Bordeaux begangen hat. Wenn diefer Uct irgendwelche Ausnicht hatte. die anarchischen Darteien um fich zu schaaren, welche die Dictatur dulden, soweit fie ihre Lieblingsideen vertritt, so wurden unfehlbar die schwersten Verwickelungen die folge davon fein.

Deutschland hat nicht die Absicht, sich irgendwie in die innern Angelegenheiten Frankreichs zu mischen; es hat aber durch die Vereinbarung vom 28. Januar das Recht erworben, eine öffentliche Gewalt ernennen zu sehen, welche die Eigenschaften besitzt, die nothwendig sind, wenn im Namen Frankreichs über den Frieden verhandelt werden soll. Wenn man das Recht Deutschlands, mit der gesammten Nation über den Frieden zu unterhandeln, bestreiten, wenn man die Vertretung einer Partei an die Stelle der Vertretung der Nation setzen wollte, so würde man die Vereinbarung über den Wassenstillstand selbst null und nichtig machen. Bereitwillig geben wir zu, daß die Regierung der nationalen Vertheidigung in Paris die Berechtigung der Beschwerden, welche der Graf von Bis-

marck in seiner Depesche vom 3. februar erhoben, ohne Verzug anerkannt hat. In edler, vornehmer Sprache hat diese Regierung sich an die französische Nation gewendet, um ihr Rechenschaft über die Schwierigkeit der Lage und über die Unstrengungen abzulegen, die sie gemacht hat, um die letzten folgen eines unglücklichen feldzugs zu beschwören. Sie hat zu gleicher Zeit die Verfügung der Delegation von Bordeaux für null und nichtig erklärt. Hossen wir denn, daß der Versuch des Herrn Gambetta im Lande ohne Widerhall bleiben werde, und daß die Wahlen in vollkommnem Einklang mit dem Geiste und dem Buchstaben der Convention vom 28. Januar stattsinden können".

Später einen zweiten Urtikel mit folgendem Bedankengange gemacht: Die Noth fann in Paris noch nicht febr groß fein, fie kann wenigstens nicht die Gefährlichkeit haben, die man nach favres Meußerungen annehmen mußte. Die feit acht Tagen den Parisern aus unsern Vorräthen zur Verfügung gestellten Lebensmittel sind von ihnen noch gar nicht benutzt worden. Wie General von Stosch berichtet, ist noch kein Pfund Mehl oder fleisch von ihnen abgeholt worden. Dann aber haben sie beträchtliche Vorräthe von Zwieback und Pökelsteisch in den forts gurudgelaffen, als fie diefelben raumten, und Leute von uns, die in Paris gewesen sind, haben dort in dem einen Magazine noch viel Mehl gesehen - auch im Vergleiche mit der Einwohnergahl mar es viel. "Man muß das hervorheben", bemerkte der Chef, "weil die Verproviantirung nur langfam vor fich geht, die betreffenden Befehle einen weiten Weg zu durchlaufen haben vom Beneral bis zur Schildmache".

Um elf Uhr nochmals zu ihm citirt, soll ich favre gegen gewiffe Unklagen der gestrengen Gesinnung vertheidigen, welche einige frangösische Blätter redigirt. "Die Pariser Journale machen faure zum Dorwurf, daß er bei mir gegeffen hat", sagte der Chef. "Ich hatte Mühe, ihn dazu zu bringen. Aber es ist doch ganz unbillig, zu verlangen, daß er, nachdem er acht bis zehn Stunden bei mir gearbeitet hat, entweder als gesinnungsvoller Republikaner hungern oder in ein Hotel gehen soll, wo ihm die Leute nachlaufen, als einer bekannten Persönlichkeit, und die Straßenjungen ihn angassen".

į

Don zwei bis vier Uhr find die Franzofen wieder da, sechs oder sieben, darunter favre und, wenn ich recht hörte, der General Lesto. Bei Cische waren der altere Sohn des Chefs und Graf Donhoff als Gaste zugegen.

Albends noch ein Dementi über das aus Berlin stammende Celegramm der "Cimes" gemacht, nach welchem wir beim friedensschlusse den franzosen 20 Panzerschiffe, die Colonie Pondichery und zehn Milliarden franken an Kriegskosten abverlangen wollen. Ich bezeichnete dasselbe als eine plumpe Erfindung, von der man kaum begriffe, daß sie in England geglaubt worden sei und Besorgniß erregt habe, und deutete auf die Quelle hin, aus der es aller Wahrscheinlichkeit nach gestossen seine Det, das Gehirn eines unbeholfnen Menschen in der diplomatischen Welt, der uns nicht wohl wolle und gegen uns Ränke spinne. — —

7. februar, Dienstag. Laues Wetter, früh Nebel, der sich erst um Mittag verzieht. — — In Bukarest scheint es mit der Regierung des fürsten Carol nun wirklich bald ein Ende nehmen zu wollen. In Darmstadt sitzt mit dem Verbleiben Dalwigks die alte reichsseindliche Gesellschaft noch fest, und die bekannte Kabale spinnt ihre Ränke unbehindert weiter. Uns Bordeaux wird das Erwartete telegraphirt: Gambetta hat gestern den Präsecten durch Rundschreiben angezeigt, daß er infolge der Unnullirung seines Wahldecrets durch die Pariser Collegen denselben seinen Rücktritt von der Regierung erklärt

habe — ein gutes Zeichen: er muß keine starke Partei hinter sich wissen, sonst wäre er schwerlich gegangen. In Paris ist die mobilisirte Nationalgarde, die Regimenter von Paris, von der Regierung aufgelöst worden.

Bei Cifche find der General von Alvensleben, Graf Herbert und der Bankier Bleichröder Gäste. Don der Unterhaltung nichts aufzuzeichnen, als daß der Chef mit Alvensleben meist leise spricht. Ich fühle mich abgespannt, wohl wegen nächtlichen Ausbleibens in Angelegenheiten des Tagebuchs. Muß aufhören damit oder kürzer werden. Heute nur noch ein hübscher Nachtrag zur Charakteristrung der Wirksamkeit Gambettas zu notiren. Der "Soir" meldet, daß einige Tage nach dem letzten Ausfall der Pariser in allen von uns nicht occupirten Gemeinden des Candes auf Befehl des Dictators folgende Depesche öffentlich angeschlagen worden sei:

Dreitägige Schlacht, am [7., [8. und [9., Mittwoch, Donnerstag und freitag. freitag, am letzen Cage, großartiger Ausfall. 200,000 Mann durch Saint Cloud und über die Höhen von Garches, die Truppen von Trochu befihligt. Die Preußen sind aus dem Park von Saint Cloud, wo ein entsetzliches Gemetzel stattgefunden hat, hinausgeworfen worden. Die franzosen sind bis an die Accisethore von Versailles vorgedrungen. Ergebnis: 20,000 von den Preußen kampfunfähig, alle ihre Werke zerstört, die Kanonen erobert, vernagelt oder in die Seine geworfen. Die Nationalgarde socht in erster Linie". Wenn Gambetta so von Paris spricht, wo seine Berichte leicht zu controliren sind, was mag er den Leuten erst aus den Provinzen ausgebunden haben!

8. februar, Mittwoch. Die Luft lau, wie gestern, der Himmel rein und sonnig. Ich werde immer abgespannter, Kopf eingenommen, Schwindel zum Umfallen. Es kann auch

die gewöhnliche frühjahrsmattigkeit sein. Wollen sie uns möglichst verbeißen. Der Chef ist ungewöhnlich zeitig auf und fährt schon drei Diertel auf zehn Uhr zum Könige. Kurz vor ein Uhr kommt favre mit einem ganzen Schwarm von franzosen an, es müssen zehn oder zwölf sein. Er conserirt mit dem Minister, der vorher mit uns frühstückte. Sonst waren noch Dönhoff und der Schwager Hatzselds, ein Ur. Moulton, dabei, letztere ein etwas dreister, aber amusanter junger Herr.

Abends ift der Chef mit feinem Sohne beim Kronpringen, vorher aber noch eine Weile bei uns. Er bemerkt wieder mit Unerkennung, daß favre feinen "malitiofen Brief" nicht übel genommen, fondern ihm dafür gedankt, und fügt hingu, daß er, der Chef, ihm mündlich wiederholt, daß es Oflicht für ihn gewesen, das, was er einrühren geholfen, nun auch mit auszueffen. - Er erwähnte dann, daß heute die Beschaffung der Contribution von Paris besprochen worden, daß fie den größten Theil davon in Banknoten gahlen wollten, und daß wir dabei Derlufte haben konnten. "Wie viel das, was fie anbieten, werth ift, weiß ich nicht", fagte er. "Uber jedenfalls wollen fie dabei verdienen. Sie muffen aber alles gablen, mas ausgemacht ift, da laffe ich keinen franken ab". - Wie er aufftand, um zu geben, gab er Ubeken ein Telegramm auf rosenrothem Papier und fagte: "Dieses ift mir Worscht; ich fann mich ohne Orleans behelfen - und zur Noth auch ohne Louis".

9. februar, Donnerstag. Heute waren die Pariser einmal nicht da. früh den Wortlaut der Unsprache gelesen, mit der Gambetta am 6. Nachmittags sich bei den Franzosen verabschiedet hat. Sie lautet:

"Mein Gewiffen macht mir's zur Pflicht, auf meine Chätigkeit als Mitglied einer Regierung zu verzichten, mit der ich mich weder in den Unschauungen noch in den Hoffnungen in Derbindung weiß. Ich habe die Ehre, Euch zu benachrichtigen, daß ich noch heute meine Demission eingereicht habe. Ich danke Euch für den patriotischen und hingebungsvollen Beistand den ich bei Euch immer gefunden habe, als es das Werk, das ich unternommen, zu einem guten Ende zu führen galt, und ich bitte Euch, mich Euch sagen zu lassen, daß meine tief überlegte Ueberzeugung ist, daß wegen der Kürze der Fristen und wegen der ernsten Interessen, die auf dem Spiele stehen, Ihr der Republik einen großen Dienst leisten werdet, wenn Ihr am 8. februar die Wahlen vornehmen lasset und Euch vorbehaltet, nach dieser Frist solche Beschlüsse zu fassen, wie sie sich für Euch schieden. Ich bitte Euch, den Ausdruck meiner brüderlichen Gefühle zu genehmigen".

Der Chef ritt heute mit Graf Herbert und einem jungen Leutnant von den Barde du Corps, dem Sohne seines Detters Bismard-Bohlen (der Generalgouverneur im Elfaß ift), icon vor zwei Uhr weg und kam erst nach fünf Uhr wieder. Uns der Unterhaltung bei Tische, wo jene Beiden zugegen waren, ist folgendes zu notiren. Der Kanzler bemerkte, indem er wieder von der Parifer Contribution fprach: "Stofc fagte mir, daß er für fünfzig Millionen Banknoten Derwendung habe, in Zahlungen innerhalb frankreichs für Proviant und dergleichen Dinge. Aber die andern hundertundfünfzig, da muffen wir ordentlich gedeckt fein". - Bulett auferte er mit Beziehung auf die fabel, wir trachteten nach dem Befitz von Pondichery, nachdem er andere Grunde für die Ungeschicktheit der Erfindung angeführt hatte: "Ich will auch gar keine Colonien. Die find blos zu Verforgungsposten gut. — für uns in Deutschland — diese Coloniegeschichte wäre für uns genau fo wie der feidene Zobelpelz in polnischen

ŧ

Abelsfamilien, die keine Hemden haben" — was er dann weiter ausführte.

Abends schickte mir der Chef einen sehr krausen und querköpfigen, von Schmähungen und Verdrehungen wimmelnden Brief Jacobys in der "France" zum Vortrag.\*) Später drei Urtikel gemacht, darunter folgenden für unsern "Moniteur".

"Die Demarcationslinie, die von der Convention vom 28. Januar gezogen worden ift, durchschneidet die Stadt Saint Denis in der Weise, daß sie die größere Balfte derselben in die neutrale Zone fallen läßt. Da die Bewohner dieser Balfte ohne Certificat feine Lebensmittel in der deutschen Zone erlangen und nicht mehr nach Paris hineinkommen können, so ift die folge eine beträchtliche Theuerung gewesen, mahrend welcher diese hartgeprüfte Bevölkerung nicht aufgehört hat, den Posten der mit der Prüfung der Certificate beauftragten dentschen Offiziere zu umlagern. Don diesem Stande der Dinge benachrichtigt, hat der Graf Bismarck an Jules favre einen Brief gerichtet, deffen Wortlaut wir hier veröffentlichen. Zu gleicher Zeit hat der Kanzler sich an die deutschen Militärbehörden gewendet und fie veranlaft, der Bevölferung von Saint Denis vorläufig und in Gestalt eines Geschenks Lebensmittel gutommen zu laffen. Seine Majestät der Kaifer hat infolge deffen Befehl ertheilt, und es find fünfzehntausend Dortionen aus den Magazinen der deutschen Urmee vertheilt worden. Der Brief des Grafen von Bismarck aber lautet: "Die Gemeinde von Saint Denis sieht sich durch die Demarcationslinie in der Weise in zwei Theile zerschnitten, daß die größere Balfte in die neutrale Zone fällt. Bis zu der Zeit

<sup>&</sup>quot;) Ich ersehe während des Drucks der zweiten Auflage aus einer Mittheilung der "Wage", daß Jacoby erklärt hat, dieser Brief sei "in jeder Zeile erstunden".

der Convention murden die Lebensmittel von der Stadt Paris geliefert und durch Dermittelung der Mairie von Saint Denis vertheilt. Jetzt sehen die Einwohner, welche gur neutralen Zone gehören, sich von Paris ausgeschlossen, welches ihnen nichts mehr liefert, und es ist ihnen untersagt, sich außerhalb der Demarcationslinie mit Lebensmitteln zu versehen. Daraus ift für diefe unglückliche, bereits schwer vom Kriege heim= gefuchte Bevölkerung ein Buftand hervorgegangen, dem man im Intereffe der Menschlichkeit abhelfen muß. 3ch habe die Ehre, die Aufmerkfamkeit Em. Excelleng auf diefen Dunkt gu lonken und Sie zu bitten, die Magregeln zu ergreifen, die nöthig find, um dem Theile der Bevolkerung von Saint Denis, der in der neutralen Zone wohnt, die Mittel gum Leben gu fichern. Indem ich die Wirkung dieser Magregeln abwarte, habe ich die deutschen Militarbehörden ersucht, bei der Derforgung diefer Bevölferung dadurch mitzuwirken, daß fie derfelben in Bestalt eines Geschenks einige Lebensmittel von unsern Dorräthen abtreten".





!

## Neunzehntes Kapitel.

Don Gambetta's Rudtritt bis zum Ubichluß der friedenspraliminarien.



reitag, 10. februar. Neue Klagen über Dalwigkiche Umtriebe und namentlich über Magregeln, welche die nationalen Wahlkreise Heffens mit dem Berlust ihrer Vertreter und mit dem Siege der

Coalition der Ultramontanen und Demokraten bedrohen. Es wird nöthig werden, rasch einen energischen feldzug in der Presse gegen diesen und andern Unsug des guten Freundes Beusts zu organissiren. — Der Chef will Abdruck der langen Liste der wortbrüchig gewordenen französsischen Offiziere, die aus Deutschland entstohen sind, im "Moniteur". Ich veranlasse das. Es sind jetzt im Ganzen (abgesehen von den bekannten drei Generalen) 142 Namen, unter denen sich der Oberstschibaudin vom 67. Linieninssanterieregiment, zwei Oberstsleutnants, 3 Batailsonschefs und 30 Kapitäne besinden. — Das "Mot d'Ordre" bringt folgende seltsame Nachricht: "Herr Chierssetzt seine Intriguen in der Provinz fort. Er versucht dem Herrn von Bismarck eine seines hohen Alters würdige Combination als annehmbar darzustellen, nach welcher die Krone Frankreichs dem Könige der Belgier angeboten werden soll, welcher, um diese

Bebietsvergrößerung zu erlangen, gern mit beiden Banden die Abtretung von Elfaß und Cothringen und am Ende felbft die der Champagne unterzeichnen würde. Diese wunderliche Idee ist übrigens keine neue. Berr Chiers hat sie schon vor vier oder fünf Monaten in Wien und Petersburg vorgebracht, als die Regierung der nationalen Vertheidigung ihn trotz des energischen Einspruchs Rocheforts und Gambettas ausschickte, um im Namen der Republik das Ginschreiten der Kaifer von Befterreich und Aufland gu erbetteln. So verrieth denn in derfelben Zeit, wo frankreich fich erhob, um den Gindringling guruckzuwerfen, Chiers mit dreifter Stirn die Republit und brachte es fertig, seine weißen haare zu entehren". — Es fann wohl nichts ichaden, vielleicht nützen, wenn der "Moniteur" diese Nachricht morgen ohne Commentar unter die Leute bringt. Er fdreibt ja nicht Beschichte, sondern foll Beschichte machen helfen. --

Bei Cische waren der Herzog von Ratibor und ein Herr von Kope, der Mann von der Schwestertochter des Chefs, als Gäste zugegen, beide äußerlich auffallend verschieden von einander. — — Der Minister bemerkte u. U., nachdem von Stronsberg gesprochen worden, daß fast alle oder doch viele Mitglieder der Provisorischen Regierung Juden wären: Simon, Cremieux, Magnin, desgleichen Picard, von dem er das nicht gedacht, "sehr wahrscheinlich auch Gambetta, nach seiner Gessichtsbildung". — "Selbst Favre habe ich deshalb in Verdacht", setzte er hinzu. — —

11. Februar, Sonnabend. Schönes helles Wetter. Früh Zeitungen und namentlich gewisse Verhandlungen des englischen Parlaments zu Ende des vorigen Monats gelesen. Das sieht ja aus, als ob man sich unter unsern guten freunden drüben überm Kanal bedenklich zu frankreich hinneigte, als ob

4

man sich wieder einmal einzumischen nicht übel Lust hätte, und als ob sogar ein englisch-französisches Bündniß unter Umständen möglich sein würde. Daß die, welche darauf hinsteuern, sich aber nur nicht verrechnen, sich nicht zwischen zwei Stühle setzen. Underes wäre dann wahrscheinlicher. Wie man hört und aus den Zeitungen herausliest, ist die Stimmung hier zu Lande den Engländern sast so ungünstig und in gewissen Sphären ungünstiger als uns, und es könnte sich für den fall, daß wir uns durch Englands Haltung bedroht sähen, recht wohl ereignen, daß plötslich das Gegentheil eines französischenglischen Bündnissez gegen Deutschland unsere Vettern in Kondon überraschte. — Wir könnten uns genöthigt sehen, die Jurücksührung Napoleons ernstlich ins Unge zu fassen, eine Nöthigung, die uns bisher fern lag. — —

Um die Mittagsstunde hörte man eine Unzahl von Schüffen aus schwerem Geschütz, als ob das Bombardement wieder losbräche. Es sind aber wohl nur Zersprengungen von festungskannen, die uns mit den forts überliefert worden und der Mühe des Mitnehmens nach Deutschland nicht werth sind.

Bei Cische waren von fremden Graf Hendel und Bleichröder zugegen. Man erzählte, daß Scheidtmann bei den Derhandlungen mit den Geldfranzosen sich verschiedener, mehr fräftiger als schmeichelhafter, Ausdrücke in Betreff derselben bedient, indem er nicht gewußt habe, daß einige von den Herrn deutsch verstünden. Der Chef gedachte der Frechheit der Pariser Blätter, die sich geberdeten, als ob die Stadt nicht in unstrer Gewalt wäre, und bemerkte dann: "Wenn das so fort geht, sollte man ihnen erklären, das würde nicht mehr gelitten, es müßte aushören, sonst schickten wir ihnen aus den forts ein paar Bomben als Antwort auf ihre Artikel hinein". — Er bemerkte ferner, als Henckel von der schlechten Stimmung im

Elfaß fprach, dort hatte man die Wahlen eigentlich gar nicht zulaffen follen, und er hatte das auch nicht gewollt. Aber durch Dersehen ware die Instruction an die dortige deutsche Oberbehörde ebenso abgefaßt worden wie für die andern. - Man erwähnte darauf die beklagenswerthe Lage, in der fich der fürft von Rumanien befindet, und von den rumanischen Radicalen fam man auf die rumanischen Borfenpapiere. Bleichröder fagte, das Speculiren der finanziers in Papieren fei immer Speculation auf die Unkenntniß der Maffe und auf ihre blinde Luft, Geld gu Bendel bestätigte das und fagte: "Ich habe viel Rumanier gehabt, aber nachdem ich etwa acht Procent am Curs verdient hatte, machte ich, daß ich fie los murde, da ich wußte, daß fie fünfzehn Procent nicht einbringen fonnten, und daß Dieß allein fie lebensfähig erhalten fonnte". - Es murde ergahlt, daß die frangosen bei ber Derproviantirung von Paris allerlei Unterschleife trieben. Sie hatten unsere Beifteuer dazu nicht aus Stolg, fondern einfach deshalb nicht angenommen, weil an ihr nichts zu verdienen gewesen. Das reiche bis in die Kreise der Regierung binein, wie denn - an Schaffäufen in diesen Cagen fiebenmalhunderttaufend ,franken verdient habe. "Man muß fie merken laffen, daß wir das wiffen, fagte der Chef mit einem Blick auf mich, "das ift gut bei den friedensverhandlungen". Wurde ohne Verzug beforgt.

Abends im Anftrage des Kanzlers mehrere Artikel gemacht. Wir dürften uns die Unverschämtheit der Pariser Journalisten nicht länger gefallen lassen. Es ginge über das Maß des Erträglichen und über die Grenze vornehmer Duldsamkeit hinaus, wenn die französische Presse sich unterstände, uns, die Sieger, vor den Mauern der Hauptstadt, die ganz und gar in unstrer Gewalt sei, ins Gesicht zu verhöhnen und verläumden. Auch sei ihr Hetzen und Lügen dem Abschluß des Friedens hinder-

lich, da es beide Cheile erbittere und den Eintritt einer ruhigen Stimmung verzögere. Man habe Dief bei Ubichluf der Convention über den Waffenstillstand nicht voraussetzen konnen, und man werde bei einer infolge jener Derzögerung etwa nothwendig werdenden Verlängerung des Waffenstillftandes ermägen muffen, welche Mittel es gebe, um ferneren Derhetzungen wirkfam vorgubeugen. Das geeignetfte Mittel ware ohne Zweifel die Befetung der Stadt felbft durch unfere Truppen. Wir murden damit der frangofischen Regierung eine ichwere Sorge abnehmen und in Betreff der Berhutung übler folgen von aufreigenden Preferzeugniffen unfrerfeits möglich machen, mas ihrerfeits vielleicht unerfüllbar sei. - Der "Progrès de Lyon" habe behauptet, daß der Reichskangler favre in Betreff Belforts und der drei südöstlichen Departements dupirt habe. aber eine fälschung und Entstellung des Sachverhalts, der folgender gewesen. Der Chef habe bei den Verhandlungen über den Waffenstillstand verlangt, daß die Belagerung von Belfort von demfelben ausgeschloffen sein folle, also ihren fortgang haben fonne. Darauf habe favre, vermuthlich irre geleitet durch erfundene Erfolge der frangofischen Waffen, welche die Provingialpreffe gebracht, und in der Meinung, daß Bourbati noch große Thaten gegen uns verrichten und Belfort entfeten wurde, die forderung gestellt, daß letterem ebenfalls die freie Bewegung vorbehalten bleibe. Wir hatten nun allerdings die Voraussetzungen dieses Derlangens nicht getheilt, aber auch feinen Grund gefehen, uns ihm zu widerfeten. Im Begentheil, wenn wir uns ihm gegenüber ablehnend verhalten hatten, fo würde man Dieß frangösischerseits als eine große Barte betrachtet haben. Es fei folglich eine Unverschämtheit von dem Evoner Blatte, uns in diefer Ungelegenheit der Unredlichkeit anzuklagen. Mur die Lügenberichte der frangofen und ihr darauf

1

bafirtee eigner Wunsch trage die Schuld daran, daß es so gekommen.

In einem Ceitartikel für den "Moniteur", der die Gedanken beider Auffätze verband, wurde Das folgendermaßen ausgedrückt:

Der "Progrès de Lyon" vom 4. februar schreibt: "Man wird bemerken, daß herr Bismarck bei den Bedingungen des Waffenstillstandes, der eine eigenthümliche Uehnlichkeit mit einer Waffenstreckung zeigt, nicht vergessen hat, einen Kniff des handwerks anzubringen, in dem er sich auszeichnet. Rach der Depesche Jules favres durfen die militärischen Operationen im Often nur bis zu dem Angenblicke fortdauern, wo man zu einem Einvernehmen in Betreff der Demarcationslinie gelangt fei, deren Ziehung quer durch die drei gedachten Departements einer schließlichen Verständigung vorbehalten worden. Bismarck als abgefeimter Schlaufopf (roué compère) sagt in wenig Worten, aber fehr deutlich, daß die feindseligkeiten vor Belfort und im Doubs, im Jura und der Côte d'or fort-Augenscheinlich ift Jules favre hier hinter's Licht geführt worden, und es könnte wohl sein, daß er den Vorwurf der Leichtfertigkeit verdiente, den ihm Gambetta in Betreff des Waffenstillskandes gemacht bat. Diefes leichte Migverständniß hat furchtbare folgen hervorgerufen. Im Sinne Jules favres bedurfte es keiner langen Zeit, um das neutrale Bebiet zwischen den Kriegführenden abzugrenzen, man verschritt dazu ohne Derzug, unsere Urmee im Often verblieb uns ungeschmälert bis zum frieden. Bismarck dagegen deutet die Sache als Schüler Escobars: statt Befehl zu sofortiger Ubsteckung der Grenzen des Waffenstillstands zu ertheilen, weist er seine Beere an, die Verfolgung mit dem aufersten Eifer zu betreiben, und fo der frangösischen Oftarmee in furger frift den Baraus

zu machen. Man kennt das Uebrige: Die unehrliche Deutung des Waffenstillstandes durch Bismarck kostet uns die vollständige Vernichtung einer neuen Urmee von etwa hunderttausend Mann für den fall, daß die Nationalversammlung den Krieg fortsfetzen wollte.

Dieß ist eine Darstellung, welche entschieden zurückgewiesen und als das bezeichnet werden muß, was sie ist, als unredliche Entstellung. In Wirklichkeit war der Bergang einfach folgender:

Bei den Verhandlungen über die Waffenstillstandsconvention vom 28. Januar wurde deutscherseits verlangt, daß die Belagerung von Belfort auch nach Abschluß der Convention fortgesetzt werde, falls Belfort nicht sofort mit freiem Abzug der Besatung übergeben würde. Letteres wurde von französischer Seite abgelehnt und verlangt, daß, wenn die Belagerung fortgehe, auch der Armee Bourbakis freie Bewegung gestattet bleiben müsse. Diese wurde von deutscher Seite zusgestanden, und so kam es, daß vor Belfort und in den oben erwähnten drei Departements die feindseligkeiten ihren fortzgang nahmen.

Der obige Urtikel ist aber nur ein Beispiel der Massen von Entstellungen und Ersindungen, von einfältigen fabeln, grundlosen Unklagen, gemeinen Schmähungen und frechen Beleidigungen, welche die französische Presse, die Pariser Blätter in erster Linie, nach wie vor dem Wassenstillstande täglich fabricirt und auf den Markt bringt. Es ist aber doch wohl zu viel verlangt, wenn die Pariser das Recht haben sollen, den Sieger von ihren Mauern während eines Wassenstillstandes, der den Frieden vorbereiten soll, in dieser Weise zu beleidigen und herauszusordern. Diese Haltung der Pariser Presse, welche überhaupt die wesentlichste Schuld an dem ganzen Kriege trägt, bildet eines der Haupthindernisse des Friedens. Sie hindert die

franzosen, die Nothwendigkeit des friedens einzusehen, und vermindert die Bereitwilligkeit der Deutschen, frieden zu schließen und demselben für die Zukunft zu vertrauen. Bei den zu erwartenden Verhandlungen über eine etwaige Verlängerung des Waffenstillstandes wird man deutscherseits zu erwägen haben, daß die Besetzung der Stadt Paris das wirksamste Mittel ift, dieser Auswiegelung gegen den frieden ein Ziel zu sehen".

12. februar, Sonntag. Napoleon hat, wie telegraphisch gemeldet wird, eine Proclamation an die franzosen erlassen. Das Telegramm' geht an unser hiesiges Blattzum Abdruck. ——— Der Chef Scheint unwohl zu sein. Er kommt nicht zu Tische. Abeken übernimmt da den Vorsitz, wie er im Bureau als Vice= Staatsfefretar mit Selbstgefühl fungirt. Man fpricht vom Einjug in Paris als einer Sache, die unausbleiblich, und der alte herr will dabei im Befolge des Kaisers mitreiten, zu welchem Zwede er fich von Berlin seinen Dreimafter kommen zu laffen "Sich einen Belm für die Belegenheit anzuschaffen, das wird doch wohl nicht geben", äußerte er. "Obwohl, wenn man bedenkt, daß Wilmowski einen hat - " Batfeld meinte, ein griechischer Belm mit großen weißen federn muffe ichon aussehen. "Oder einer mit einem Difir, daß dann beim Einzug herabgelaffen werden könnte", fagte ein andrer Cifchgenoffe. Bohlen endlich schlug eine goldverbrämte Sammetdecke für den Grauschimmel des Berrn Geheimrath vor. Der aber behandelte alle diese Medereien als vollkommen ernsthaft vorgebrachte und ju erörternde Dinge.

Ich wollte, ich wäre die Schlaffheit und den Schwindel los, die immer wiederkehren.

15. februar, Mittwoch. Gestern und vorgestern nicht wohl gewesen, aber gearbeitet. Heute desgleichen. Wieder einen Hinweis auf die Ungezogenheit der Pariser Presse nebst Busch, Graf Bismard und seine Cente. II. 3. Auss. 24

Andeutung gemacht, daß diese Auswiegelei als Friedensverzögerung zu betrachten und am Sichersten durch Besetzung von Paris zu beseitigen sei. Der Artikel ist für den "Moniteur" bestimmt, der ihm Beispiele aus den schimpfenden und drohenden Blättern beistügen soll, und lautet in seinen wesentlichen Stellen, wie folgt:

"Die Geschichte wird die Convention vom 28. Januar als unabweisliches Zeugnif für die Mägigung verzeichnen, die Deutschland frankreich gegenüber an den Cag gelegt hat. Das hat selbst die Regierung der nationalen Vertheidigung anerkannt, wenn sie in ihrer am 10. d. M. veröffentlichten Proclamation fagt: , Niemals hat eine belagerte Stadt fich unter fo ehrenvollen Bedingungen ergeben, und diefe Beding= ungen find erreicht worden, mahrend Bulfe von Außen unmöglich und das Brot aufgegeffen ist'. 27un aber speit in demselben Ungenblicke, wo Deutschland dem bestegten frankreich das Mittel giebt, fich von der Saft der Dictatur zu befreien und wieder Berr feiner Geschicke zu werden, die Pariser Preffe und die in den Departements auf die deutsche Urmee, auf die deutschen fürften und auf die politischen und militärischen Größen Deutschlands Beleidigungen aus, die auch den ruhiaften Naturen die Zornröthe ins Beficht fteigen laffen und felbft die erbittern, die ihre Kräfte daran gesetzt haben, Caufenden von Unschuldigen die Züchtigung zu ersparen, welche die Derirrungen der Demagogie und einer im Wahnsinn faselnden Dreffe herausforderten. Wenn die frangofischen Beere unverfehrt daftunden, wenn der "Erwählte von acht Millionen nicht Kriegsgefangner in Deutschland wäre, wenn nicht mehr als eine halbe Million franzosen infolge zahlloser Niederlagen, theils in Deutschland, theils in Belgien, theils in der Schweig internirt, sein Schicksal theilten, wenn mit einem Worte das Kriegsglück

nicht bereits sich deutlich entschieden hätte, so würde man diese unaufhörlich sich wiederholenden Schimpfereien und Großsprechereien schon sehr übel angebracht sinden; was aber soll man von der Denkweise und Haltung dieses Cheils der französischen Nation sagen, die sich eine besonders kluge und wohlgesittete dünkt, wenn derselbe, während das öffentliche Wohl von der Gnade des Siegers abhängt, sich darin gefällt, denselben zweck- und grundlos zu beleidigen? Deutschland könnte diese Kundgebungen mit der Verachtung betrachten, die sie verdienen, wenn es nicht den Zweck im Auge zu behalten hätte, den es zu erreichen sich vorgesetzt hat.

Dieser Zweck ist der friede und zwar ein solcher, der eine möglichst lange Dauer verheißt. Dagegen wirft aber die Aufregung, die von der Pariser Presse ausgeht, in doppelter Weise: sie verblendet die Franzosen, und sie erbittert die Deutschen. In Paris wird man sich über die Lage der Dinge, d. h. darüber, daß wir die Stadt in der Hand haben, nicht klar. Man bemerkt nicht, daß diese Kundgebungen einer vernünstigen Entscheidung der Frage, ob Krieg oder Frieden, zu der sich jetzt die Nationalversammlung anschiekt, nicht förderlich sein können, und so erscheinen der Einmarsch der deutschen Urmee und die Occupation der Stadt als die einzigen Mittel zur Bescheunigung des friedenswerkes und zur Beseitigung einer Opposition, an der Europa schon lange Unstoß genommen hat".

22. februar, Mittwoch. In der letten Woche allerlei große und kleine Urtikel gemacht und etwa ein Dutzend Celegramme abgesandt. Dazwischen in fort Isty, auf dem Mont Dalérien und in dem zur Ruine ausgebrannten Schlosse von Mendon gewesen. Auf dem Mont Valérien kamen wir gerade dazu, wie unsere Leute die größte der dortigen Kanonen mit

Laub befranzt weafuhren. Die übrigen Geschütze hier und im fort von Isty find theils zersprengt worden, theils hat man sie auf die Stadt gerichtet, zu welchem Zwecke die Wälle und Bruftwehren umgebaut worden find. - Die Derfammlung in Bordeaux zeigt eine verständige Berücksichtigung der Situation, welche die letten vier Wochen herbeigeführt haben. Sie hat Bambetta fallen laffen und Chiers zum Chef der ausübenden Gewalt und zum Wortführer der Sache frankreichs bei den Derhandlungen über den Ubschluß eines friedens gewählt, die gestern hier begonnen haben. In Betreff derfelben fagte der Chef geftern bei Tifche, wo Bendel als Baft zugegen war: "Wenn fie uns eine Milliarde mehr gaben, so konnte man ihnen Metz vielleicht laffen. Wir nahmen dann achthundert Millionen und bauten uns eine festung ein paar Meilen weiter guruck, etwa bei falkenberg oder nach Saarbrücken hin - es muß doch dort einen geeig= neten Platz geben. Da profitirten wir noch baare zweihundert 3ch mag nicht so viele frangosen in unserm Millionen. Baufe, die nicht drin fein wollen. 's ift mit Belfort ebenfo; auch dort ift Alles frangösisch. Die Militärs aber werden Metz nicht miffen wollen, und vielleicht haben fie Recht".

Heute waren die Generale von Kamecke und von Creskow bei uns zu Gaste. Der Chef erzählte von seiner heutigen zweiten Zusammenkunft mit Chiers: "Als ich das (ich hatte überhört, was) von ihm verlangte, fuhr er, der sich sonst sehr wohl zu beherrschen weiß, in die Höhe und sagte: "Mais, c'est une indignité!" Ich ließ mich dadurch nicht irre machen, sprach aber von jetzt an deutsch zu ihm. Er hörte eine Weile zu und wußte augenscheinlich nicht, was er davon halten sollte. Dann sing er an, in kläglichem Cone: "Mais, Monsieur le Comte, vous savez bien, que je ne sais point l'allemand". Ich erwiderte ihm — jetzt wieder französsische . Als Sie vorhin von indignité

redeten, fand ich, daß ich nicht genug französisch verstehe, und so 30g ich vor, deutsch zu sprechen, wo ich weiß, was ich sage und höre'. Sogleich begriff er, was ich wollte, und schrieb als Zugeständniß hin, was ich gefordert hatte, und was er vorher als eine Unwürdigkeit hingestellt hatte".

"Und gestern", so fuhr er fort, "sprach er von Europa, das sich hineinmischen würde, wenn wir unsere forderungen nicht ermäßigten. Da erwiderte ich ihm aber: "Sprechen Sie mir von Europa, so spreche ich Ihnen von Napoleon'. wollte daran nicht glauben, von dem hätten fie nichts zu fürchten. 3ch aber bewies es ihm, er solle an das Plebiscit denken und an die Bauern denken und an die Offiziere und Sol= daten. Die Barde konnte nur unter dem Kaifer die Stellung wieder haben, die fie gehabt hatte, und es konnte ihm bei einigem Geschick nicht schwer fallen, von den Soldaten, die Befangne in Deutschland waren, hunderttausend zu gewinnen, für fich, und wir brauchten fie dann blos bewaffnet über die Grenze geben zu laffen, fo mare frankreich wieder fein". - -"Wenn fie uns gute friedensbedingungen zugeständen, fo ließen wir uns am Ende auch einen Orleans gefallen, obwohl wir mußten, daß mit denen der Krieg in zwei oder drei Jahren wieder losginge. Wo nicht, so mengten wir uns hinein, was wir bis jetzt vermieden hatten, und fie friegten Napoleon wieder. - Das muß doch auf ihn gewirkt haben; denn heute, wo er wieder von Europa anfangen wollte, hielt er plotlich inne und fagte: "Entschuldigen Sie". Uebrigens gefällt er mir recht gut, er ift ein feiner Kopf, hat gute Manieren und weiß fehr hübsch zu erzählen. 2luch dauert er mich manchmal; denn er ist in einer schlimmen Lage. Aber es kann Alles nichts helfen".

Später fam der Kangler auf die Besprechung zu reden, die er

mit Chiers in Betreff der Kriegsfosten gehabt, und fagte: "Er wollte durchaus nur fünfzehnhundert Millionen bewilligen als Kriegskoftenentschädigung, da man gar nicht glaube, wie viel ihnen der Krieg gekoftet hatte. Und dabei mare alles, mas fie ihnen geliefert hatten, schlecht gewesen. Wo ein Soldat nur ausgeruticht und hingefallen ware, hatte er icon feine gangen Bofen mehr gehabt, fo elend mare das Cuch gemesen. Ebenso die Schuhe mit Sohlen aus Pappe, desgleichen die Gewehre, besonders die amerikanischen. Ich erwiderte ihm: "Ja, denken Sie fich aber einmal, ein Mensch überfällt Sie und will Sie prügeln, und wie Sie fich feiner erwehrt haben, und mit ihm fertig find und verlangen nun Genugthunng - mas werden Sie antworten, wenn er Ihnen damit fommt, Sie follten doch Rudficht darauf nehmen, die Ruthen, mit denen er fie hatte hauen wollen, hatten ihm fo viel Beld gefoftet und maren fo schlecht gemacht gewesen'? - Uebrigens ift zwischen fünfzehnbundert und fechstaufend Millionen doch ein gang artiger Unterschied".

Die Unterhaltung verlor sich hierauf, ich entsinne mich nicht mehr, wie, in das Dunkel der polnischen Wälder und deren Sümpse und drehte sich eine Weile um große einsame Bauernhöse in diesen Gegenden und um Colonisation in diesen "Hinterwäldern des Ostens", und der Chef bemerkte: "Früher, wo so Dieles nicht war und nicht werden wollte, wie es sein sollte — — da dachte ich manchmal auch, wenn es gar nicht mehr ginge, da wollte ich die letzten tausend Chaler nehmen und mir einen Hof in den Wäldern dort anschaffen und da wirthschaften. Es kam aber anders".

Julett war von Gesandtschaftsberichten die Rede, über die der Chef im Allgemeinen gering zu denken schien. "Es ist großentheils Papier und Cinte darauf", sagte er. "Das Schlimmste ift, wenn fie's lang machen. Ja, bei B., wenn der jedesmal ein solches Rieg Papier schickt, mit veralteten Zeitungsausschnitten, da ift man's gewohnt. Uber wenn ein Undrer einmal viel schreibt, da wird man verdrieflich, weil doch in der Regel nichts drin ift". - - - "Wenn fie einmal Geschichte fchreiben darnach, so ist nichts Ordentliches daraus zu ersehen. Ich glaube, nach dreifig Jahren werden ihnen die Urchive geöffnet; man könnte fie viel eher hineinsehen laffen. Die Depeschen und Berichte find, auch wo fie einmal was enthalten, folden, welche die Personen und Derhältniffe nicht kennen, nicht verftandlich. Wer weiß da nach dreißig Jahren, was der Schreiber felbft für ein Mann mar, wie er die Dinge anfah, wie er fie seiner Individualität nach darftellte? Und wer kennt die Personen allemal näher, von denen er berichtet? Man muß wiffen, was hat Gortschakoff oder was hat Gladstone oder Granville mit dem gemeint, mas der Befandte berichtet? Cher fieht man noch was aus den Zeitungen, deren fich die Regierungen ja auch bedienen, und wo man häufig deutlicher fagt, mas man will. Doch gehört auch dazu Kenntniß der Berhältniffe. Die Bauptsache aber liegt immer in Privatbriefen und confidentiellen Mittheilungen, auch mündlichen, was Alles nicht zu den Ucten fommt". - - Er führte eine Ungahl von Beispielen an und schloß: "Das erfährt man nur auf vertraulichem Wege und nicht auf amtlichem".

23. februar, Donnerstag. Wir behalten Met. So erklärte der Chef heute bei Cische bestimmt. — — Belfort dagegen scheint man nicht behalten zu wollen. Der Einzug eines Cheils unstrer Urmee in Paris ist jetzt wohl beschlossen. Ich schrieb heute Abend folgende Andentung in den "Moniteur":

"Wiederholt ichon murde von uns der anmagende Con nach

Derdienst charakterifirt, in welchem die Dariser Oresse die fiegreiche deutsche Urmee beleidigt, mabrend fie vor den Choren der Bauptftadt ftebt. Ebenfo haben wir darauf aufmertfam gemacht, daß die Besetzung von Paris durch unsere Cruppen das wirksamste Mittel fein wurde, um diefen frechheiten ein Ende gu machen. Beute fennen die Groffprechereien, Lugen und Schmähungen gar feine Grenze mehr. Man lefe u. U. einmal das feuilleton des "figaro" vom 21. februar, betitelt 'Les Prussiens en France' und unterzeichnet Alfred d'Aunay, in welchem den deutschen Offizieren und den Deutschen überhanpt, die schändlichsten Dinge, Diebstahl und Plünderung Schuld gegeben werden. Wir hören, daß diefes Derfahren, welches fich der verdienten Bezeichnung entzieht, die Unstrengungen vollkommen erfolglos gemacht hat, mit denen die Dariser Unterhandler den Einzug des deutschen Beeres in Paris zu verhindern bemüht gewesen find, und daß man diesem Einzuge fortan nicht entgehen wird. Man verfichert uns mit Bestimmtheit, daß derfelbe fofort nach Ablauf des Waffenstillftandes ftattfinden wird.

- 24. februar, freitag. früh das hellste, herrlichste Frühlingswetter und der Garten hinter dem Hause voll Dogelgezwitscher. Thiers und favre sind von ein bis halb sechs Uhr da. Als sie fort sind, lassen sich der Herzog de Mouchy und der Graf de Gobineau melden, wie es heißt, um sich über Bedrückung von Seiten des deutschen Präsecten zu beklagen, der in Beauvais dem Anschein nach mit Härte, wenigstens nicht mit gewinnender Milde regiert. — Bei Tische erscheint der Chef im Civilanzuge zum ersten Mal in diesem Kriege. Wäre das ein Symbol, daß der friede abgeschlossen worden? —
- 25. februar, Sonnabend. Aus Baiern wieder einmal unerfreuliche Nachrichten. — — Im Caufe des Cages foll Odo Ruffell dagewesen, aber beim Chef nicht vorgekommen

sein. Man spricht davon, daß England sich in die Friedensverhandlungen einmischen wolle\*). Abends heißt es, daß die Kriegskostenentschädigung, die uns die Franzosen zahlen sollten, von sechs- auf fünftausend Millionen Franken ermäßigt worden ist, und daß der Präliminarfriede wahrscheinlich morgen unterzeichnet werden wird, wo ihm dann nur noch die Gutheißung der Nationalversammlung in Vordeaux sehlt. Metz ist darin abgetreten, nächsten Mittwoch ziehen unsre Soldaten in Paris ein, um den Theil der innern Stadt, der zwischen der Seine, der Straße des Faubourg Saint Honoré und der Avenue des Ternes liegt, in der Jahl von 30,000 Mann zu besetzen, bis die Nationalversammlung ihre Einwilligung in die Friedenspräliminarien erklärt hat. Diese wird ohne Zweisel rasch erfolgen, und so können wir noch in der ersten Woche des März die Heimreise antreten.

1. März, Mittwoch. Früh nach der Schiffbrücke bei Suresnes hinaus und hinüber nach der Rasenebene von Longchamps am Bois de Boulogne und vom Dache der halbzerstörten Tribune der Rennbahn der Heerschau zugesehen, welche der Kaiser über die nach Paris hineinziehenden Truppen abhielt. Es befanden sich darunter auch baierische Regimenter. Morgen soll, wie es heißt, die Garde nachrücken. — Beim Diner, an dem die württembergischen Minister von Wächter und Mittnacht theilnahmen, erzählte der Chef, daß er mit nach Paris hineingeritten und dabei vom Volke erkannt worden sei. Indeß ist keine Demonstration gegen ihn ersolgt. Ein Mensch, der ihm ein besonderes sinsteres Gesicht geschnitten, und auf den er infolge dessen zugeritten, um sich von ihm Feuer geben zu lassen,

<sup>\*)</sup> Der Kangler fagte mir fpater, am 4. Marg, ja, aber nur in Betreff bes Geldpunttes hatten fie's versucht und gu fpat.

habe bereitwillig seinem Wunsche entsprochen. — — Mittnacht erzählte eine andere Geschichte von dem hohen Herrn,
von dessen Aengier vorher die Rede gewesen war. "Ich weiß
nicht, ob es Ihnen schon bekannt ist", sagte er, "wie er
gegen einen, der ihm vorgestellt worden ist, bemerkt hat:
"Uh, freut mich sehr, ich habe so ungemein viel Rühmliches von Ihnen gehört — was war's nur gleich"? Allgemeines Gelächter, nur Abeken scheint solche frivole Reden
wie immer so auch heute mit Bedauern und Befremden zu
vernehmen.

- 2. März, Donnerstag. Früh ift favre schon um halb acht Uhr da und will dem Chef gemeldet sein. Wollmann aber lehnt es ab, denselben zu wecken, worüber die Pariser Excellenz sehr ungehalten ist. favre hat die ihm in der Nacht zugekommene Nachricht, daß die Nationalversammlung in Bordeanz den Präliminarfrieden gut geheißen, mittheilen und darauf hin die Räumung von Paris und den forts auf dem linken Seineuser beanspruchen wollen, ein Verlangen, das er dann in Gestalt eines Briefes zurückgelassen hat.
- 6. März, Montag. Wunderschöner Morgen. Drosseln und finken schwettern das Signal zu unserm Abzuge. Wir müssen im Sabot d'Or frühltücken, da unser Caselgeschirr schon eingepackt ist. Um ein Uhr setzen sich die Wagen in Bewegung, und leichten Herzens geht es fort, zum Chore hinaus, durch das wir vor fünf Monaten gekommen, und über Dilla Coublay, Dilleneuve Saint Georges, Charenton und die Jasanerie nach Lagny, wo wir nach sieben Uhr ankommen und am rechten Ufer der Marne, etwa dreihundert Schritt oberhalb der zusammengesunkenen Brücke, in zwei Gartenhäusern eingnartiert werden.

Don hier fuhren wir Cags nachher mit einem Extrazuge

weiter nach Metz, wo wir spat Abends eintrafen und in einem Bafthofe blieben, mahrend der Chef bei Braf Bendel in der Präfectur abstieg. Um nächsten Morgen durchstreiften wir die Stadt nach verschiedenen Richtungen, besuchten den Dom und überblickten von einer der festungsbasteien die Gegend im Nordwesten. Kurg vor elf Uhr stiegen wir wieder in die Eifenbahnmagen, um über Saarbruden und Kreugnach nach Mainz, und von dort nach frankfurt zu fahren. Allenthalben, besonders in Saarbruden und Maing, enthusiaftischer Empfang des Chefs, nur in Frankfurt war es still. Von hier, wo wir spät Abends angelangt waren, ging es in der Nacht noch weiter, und am andern Morgen halb acht Uhr waren wir in Berlin, von wo ich genau sieben Monate weggewesen war. Sah man fich um, so war in der Zwischenzeit gemacht worden, mas gemacht werden fonnte.



Drud von Carl Marquart in Ceipzig.

## Inhalt.

|                                                                   | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| XII. Steigende Sehnfucht nach ber Enticheibung in verschiedenen   |           |
| Richtungen                                                        | Į         |
| XIII. Die Beklenimung wegen des baierischen Vertrags im Reichstag |           |
| gehoben. Das Bombardement lagt weiter auf fich marten             | <b>35</b> |
| XIV. Die Aussichten vor Paris beffern fich                        | 87        |
| XV. Chaudordy und die Wahrheit Wortbruchige Offiziere             |           |
| Frangofische Wortverdrehung Der Kronpring Baft des                |           |
| Chefs                                                             | 128       |
| XVI. Während der ersten Wochen des Bombardements                  | 183       |
| XVII. Die legten Wochen vor der Kapitulation von Paris            | 227       |
| IVIII. Während der Verhandlungen über die Kapitulation von Paris  | 265       |
| XIX. Don Gambetta's Rudtritt bis jum Abichluf der friedens-       |           |
| präliminarien                                                     | 362       |

• . 

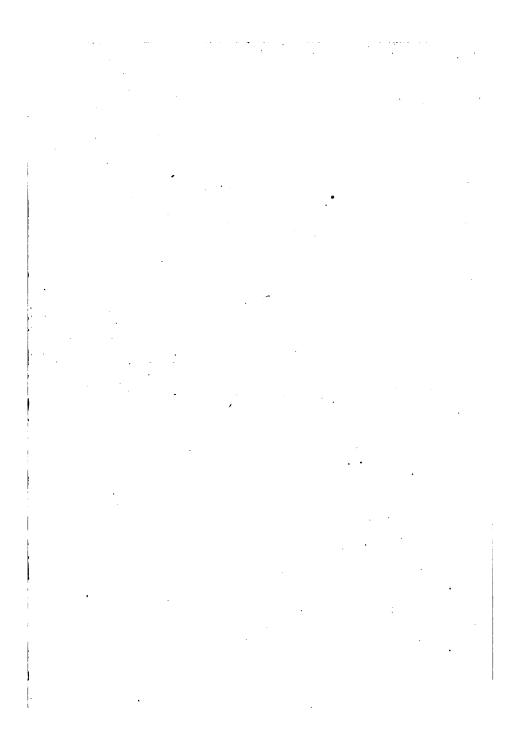

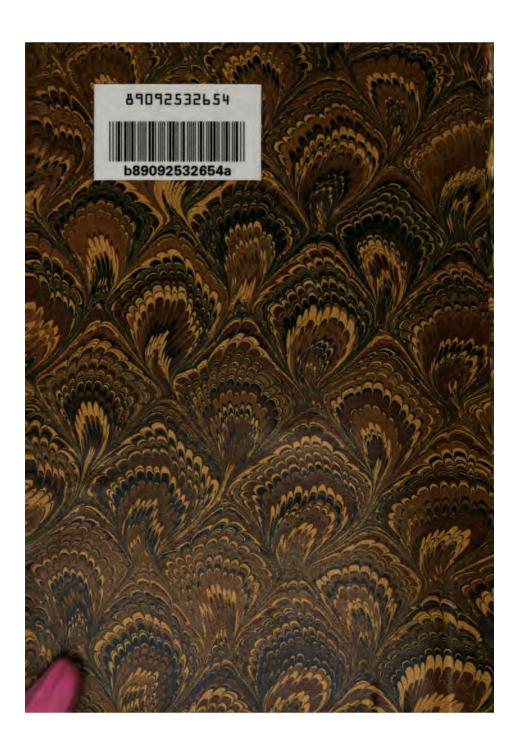



